

11 192.



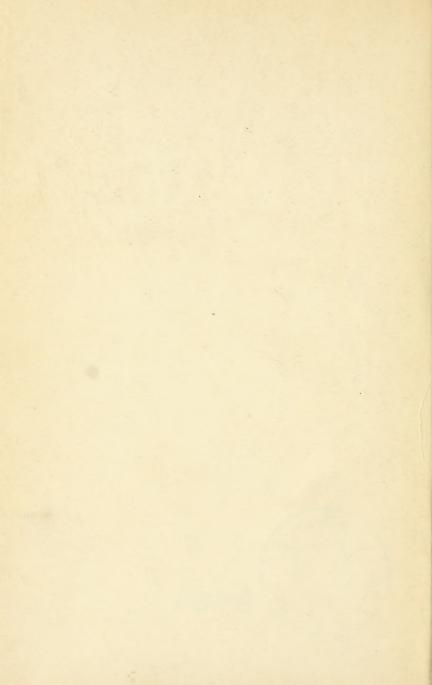

# Allgemeiner Verein für Bentsche Literatur.

## PROTECTORAT:

Se. Kön. Hoheit

GROSSHERZOG KARL ALEXANDER

von Sachsen.



#### PROTECTORAT:

Se. Kön. Hoheit.

PRINZ GEORG

von Preussen.

#### DAS CURATORIUM:

Dr. R. Gneist

zu Berlin.

Dr. K. Werder

Geh. Rath und Professor an der Königl. Universität zu Berlin.

Dr. W. Scherer

Ordentl. Professor an der Kgl. Universität Ordentl. Professor an der Kgl. Universität zu Berlin.

> Adolf Hagen Stadtrath.

## STATUT: -

§. 1. Jeder Literaturfreund, welcher dem Allgemeinen Verein für Deutsche Literatur als Mitglied beizutreten gedenkt, hat seine desfallsige Erklärung an eine beliebige Buchhandlung oder an das Bureau des Vereins für Deutsche Literatur in Berlin W., Lützowstrasse 113, direct zu übermitteln.

§. 2. Die Mitglieder verpflichten sich zur Zahlung eines Serienbeitrages von Achtzehn Mark Reichs-Währung, der bei Empfang des ersten Bandes der Serie zu entrichten ist. (Für die Serie I – IV betrug derselbe

30 Mark pro Serie.)

§. 3. Jedes Mitglied erhält in der Serie vier Werke aus der Federunserer beliebtesten und hervorragendsten Autoren, die durchschnittlich einen Umfang von 20-23 Bogen haben, sich durch geschmackvolle Druckausstattung und höchst eleganten Einband auszeichnen und in Zwischenräumen von 2-3 Monaten zur Ausgabe gelangen.

§. 4. Die Vereins-Publicationen gelangen zunächst nur zur Vertheilung an die Vereinsmitglieder und werden an Nichtmitglieder erst später und

auch dann nur zu bedeutend erhöhtem Preise abgegeben.

§. 5. Ein etwaiger Austritt ist spätestens bei Empfang des dritten Bandes einer jeden Serie der betreffenden Buchhandlung, resp. dem Bureau

des Vereins anzuzeigen.

§. 6. Die Geschäftsführung des Vereins leitet Herr Verlagsbuchhändler Dr. Hermann Paetel in Berlin selbstständig, sowie ihm auch die Vertretung des Vereins nach innen und aussen obliegt.

Jeder Band von Serie V an ist elegant in Halbfranz mit vergoldeter Rückenpressung gebunden.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie das Bureau des Vereins in Berlin, W., Lützowstrasse 113, nehmen Beitritts-Erklärungen entgegen.

In den bisher erschienenen Serien I-VIII kamen nachstehende Werke zur Vertheilung:

Bodenstedt, Fr., Aus dem Nachlasse Mirza-Schaffy's.

Hanslick, Dr. Ed., Die moderne Oper.

\*Löher, Franz v., Kampf um Paderborn 1597-1604.

\*Osenbrüggen, E., Die Schweizer, Daheim und in der Fremde.

\*Reitlinger, Edm., Freie Blicke. Populärwissenschaftliche Aufsätze.

\*Schmidt, Adolf, Historische Epochen und Katastrophen.

Sybel, H. v., Vorträge und Aufsätze.

#### Serie II

\*Auerbach, Berthold, Tausend Gedanken des Collaborators.

Bodenstedt, Fr., Shakespeare's Frauencharaktere.

\* Frenzel, Karl, Renaissance- und

Rococo-Studien.

\*Gutzkow, Carl, Rückblicke auf mein Leben.

\*Heyse, Paul, Giuseppe Giusti, Gedichte.

\*Hoyns, Dr. G., Die alte Welt. \*Richter, H. M., Geistesströmungen.

#### Serie III

Bodenstedt, Fr., Der Sänger von Schiras, Hafisische Lieder. (Vergriffen.)

\*Büchner, Louis, Aus dem Geistesleben der Thiere.

\*Goldbaum, W., Entlegene Culturen. \*Lindau, Paul, Alfred de Musset.

Lorm, Hieronymus, Philosophie der Jahreszeiten. (Vergriffen.)

Reclam, C., Lebensregeln für die gebildeten Stände.

\*Vambéry, H., Sittenbilder aus dem Morgenlande.

#### Serie IV

\*Dingelstedt, Fr., Literarisches Bilderbuch.

Büchner, Dr. Louis, Liebesleben in der Thierwelt.

\*Lazarus, Dr. M., Prof., Ideale Fragen.

\*Lenz, Dr. Oscar, Skizzen aus Westafrika

\*Strodtmann, Ad., Lessing, Ein Lebenshild.

\*Vogel, Dr. H. W., Professor, Lichtbilder nach der Natur.

\*Woltmann, Dr. A., Professor, Aus vier Jahrhunderten niederländischdeutscher Kunstgeschichte.

#### Serie V

Hanslick, Prof. Dr. E., Musikalische Stationen. (Der modernen

Oper II. Theil.)
\* Cassel, Professor Dr. Paulus, Vom Nil zum Ganges. Wanderungen in die orientalische Welt.

\*Werner, Contreadmiral a. D., Erinnerungen und Bilder aus dem Seeleben. 3. Auflage.

\*Lauser, Dr. W., Von der Maladetta bis Malaga.

#### Serie VI

\*Lorm, Hieronymus, Der Abend zu Hause.

\*Schmidt, Max, Der Leonhardsritt, Lebensbilder aus dem bayerischen Hochlande.

\*Genée, Dr. Rudolf, Lehr- und Wanderjahre des deutschen Schauspiels.

\*Kreyssig, Friedrich, Literarische Studien und Characteristiken.

#### Serie VII

- \*Weber, M. M. Freiherr von, Vom rollenden Flügelrade.
- \*Ompteda, Freiherr von, Aus England. Skizzen und Bilder.
- Hopfen, Dr. Hans, Lyrische Gedichte und Novellen in Versen.
- \*Das moderne Ungarn. Herausgegeben von Dr. Ambros Neményí.

#### Serie VIII

- Ehrlich, Prof. H., Lebenskunst und Kunstleben.
- Hanslick, Prof. Dr. (Wien). Aus dem Opernleben der Gegenwart. (Der "Modernen Oper" III. Theil.)
- Reuleaux, Geh. Rath Prof. F. (Berlin). Quer durch Indien. Mit 20 Original-Holzschnitten.
- Klein, Dr. H. J., Astronomische Abende.

#### Serie IX

#### Es sind erschienen:

- Brahm, Dr. Otto, Heinrich von Kleist. (Preisgekröntes Werk.)
- Egelhaaf, Professor Dr. G., Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. (Preisgekröntes Werk.)
- Jastrow, Dr. J., Geschichte des deutschen Einheitstraumes und seiner Erfüllung. (Preisgekröntes Werk.)

#### Demnächst werden erscheinen:

- Gottschall, R. v., Todtenkränze und Lebensfragen. Studien zur neuen Literatur.
- Preyer, Prof. Dr. W., Altes und Neues aus Natur- und Menschenleben.
- Jähns, Major Max, Volksthum und Heerwesen, Krieg und Kultur.
- Lotheissen, Prof. Dr. F., Margarethe von Navarra. Ein Kultur- und Literaturbild aus der Zeit der französischen Renaissance.
- Gneist, Prof Dr. R., Das englische Parlament in seinen Wandlungen bis zur heutigen Reformbill.
- Rodenberg, Dr. Julius, Bilder aus dem Berliner Leben.
- Hanslick, Aus dem Concertleben der Gegenwart.

# Bezugs-Erleichterung von Serie I-VII.

Damit den verehrlichen Mitgliedern, welche der VIII. und IX. Serie beitreten, Gelegenheit gegeben wird, sich aus den bereits ausgegebenen 7 Serien die ihnen zusagenden Werke billiger als zum Einkaufspreise von 6 Mark pro Band anschaffen zu können, haben wir bei einer Auswahl aus den mit einem \* bezeichneten Bänden der Serie I—VH zur Erleichterung des Bezuges eine bedeutende Preisermässigung eintreten lassen, und zwar in der Weise, dass nach freier Auswahl

5 Bände anstatt 25 Mark jetzt 20 Mark kosten,

| 10 | - 27 . | 27 | 45  | 22 | 22 | 35. | 37 | 22 |
|----|--------|----|-----|----|----|-----|----|----|
| 15 | 27     | 22 | 60  | 22 | 22 | 50  | 27 | 27 |
| 20 | 37     | 22 | 90  | 27 | 27 | 65  | 27 | 37 |
|    | 27     | 22 | 112 | 22 | 27 | 80  | 27 | 27 |
|    | 22     |    | 135 |    |    | 95  |    | 32 |

Bei Abnahme der Serie I-VIII (excl. Lorm, Philosophie) = 43 Bände stellt sich der Preis auf Mk. 160, -.

## Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur.

Geschäftsführender Director:

Dr. Hermann Paetel,

Verlagsbuchhändler in Berlin, W., Lützowstrasse 113.



# Beschichte Ses Seutschen Einheitstraumes und seiner Erfüllung.

In den Grundlinien bargestellt

non

# Dr. J. Jastrow.

Gekrönte Preisschrift des Allgemeinen Vereins für Deutsche Titeratur.



Berlin.

Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur. 1885.

Der Verein für Dentsche Literatur hatte im December 1882 drei Preise ausgeschrieben, für drei als vorzüglich erkannte Arbeiten aus der Dentschen Geschnichte oder Eulturgeschichte. Preisrichter waren die Herren Gneist, Scherer und Weigsächer, sämmtlich ordentliche Profesoren an der Berliner Universität. In den preisgehrönten Werken gehört das vorliegende.





## Seiner Excellem

# Herrn Seopold von Ranke

Birtlichem Gebeimen Hath

ehrerbietigst

zugeeignet.



enn unter allen lebenden Historifern wohl keiner ist, der nicht mittelbar als Ew. Excellenz Schüler sich betrachten dürste, so ist es mir immer als eine ganz besons dere Gunst des Schicksals erschienen, daß es mir vergönnt gewesen, auch unmittelbar aus dem Munde des Meisters Belehrung zu empfangen, die Handhabung der neueren historischen Methode durch ihren Begründer selbst als Borsbild vor Augen zu haben. Und wiewohl es auch in kritischswissenschaftlicher Thätigkeit oft versehlt sein kann, einem Borvilde nachzustreben, ohne zu prüsen, wie weit das Maß der eigenen Kräfte hinter dem Ziele zurückbleibt; — in einem, glaube ich, ist es erlaubt und geboten: in der Kritik gegen die eigene Leistung. Das Arbeitszimmer, in welchem ich angesehen, wie ein drucksertiges Kapitel von

dem Autor selbst immer von neuem der Aritif unterzogen, unermüdlich geseilt, ost schonungsloß geändert und umsgearbeitet wurde, ist für mich in Wahrheit eine kritische Schule gewesen, deren voller Werth, ganz wie der jeder anderen Schule, mir desto deutlicher zum Bewußtsein kommt, je länger ich im Lause der Jahre ihre Früchte genieße.

In Dankbarkeit verharre ich

Ew. Excellenz

ehrerbietigst ergebener

Berlin, im Februar 1885.

Der Verfasser.

# Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| Cinleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |  |  |
| Erffes Buch. Pielheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |  |
| Die germanischen Bölkerschaften C. 9. — Die tarvlingische Welt-<br>monarchie C. 12. — Nationale Reattion in doppelter Gestalt: seitens<br>der alten Stammesnationalitäten (Herzschflieden S. 13 — und seitens<br>einer neuen Volksnationalitäte (beutsches Königthum) C. 16. — Die<br>Herzsgehimmer werden vom Königthum gertrimmert, aber beerdt von<br>ben niederen Gewalten: Ursprung der beutschen Bielheit C. 26. —                                                                                                                                                                          |       |  |  |  |
| Die Candesstaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28    |  |  |  |
| Entstehung ber Landeshoheit S. 30. — Fortbildung: Goldene Bulle, Reformation, Westfälischer Friede S. 35. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |  |
| Die Reichsgewalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38    |  |  |  |
| Bestimmende Theilnahme der Landesherren (in Rechtspssege, Finanzen, Kriegsbrefen, auswärtigen, kriechtigen Ungelegenheiten) S. 38. — Hinschen des Neichstörpers S. 43. — Ursachen der Inasticität S 45. — Der Reichsapparat in den Händer des Auslandes S. 49. — Der Regensburger Reichstag ein europäischer Kongreß S. 51. — Erzebniß: Nationalität, aber fein Staat S. 52. —                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |  |
| Iwrites Budg. Einheifstraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55    |  |  |  |
| Der Tranm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | กัก   |  |  |  |
| Die Raiserlage & 55. — Die Gebildeten & 65. — Die Juristen & 60. — Conse vent der Arentvorten Alex beildererbasium laufenderf) & 67. — Die Bildung des 18. Jahrhunderts nicht politisch, ioneren kommerchand: Technum es keltem sertemme um Carerlande & 69, — geseint an Goethe, Schiller, Lessing & 72. — Reine politische Sattre & 77. — Anfähnge patrietischen Empsimenn & 79. — Erwachendes Interesse in Eaat und Volt & 80. — Matthias Claudius, Jusius Wöser & 82. — Der Umschwung vezeichnet durch Aiches "Neben an die beutsche Anton der Arches der |       |  |  |  |

Drei Epochen S. 141. — Trei Elemente der Staatseinheit S. 144. — Einheit des Staatsgebiets; im Jürjenthum (Königthum) S. 145; — im Generaldirectorium (Staatsministerium) S. 145; — in der Geseggebung S. 148. — Einheit des Unterthan enversdandes Tie fendale Zwidsenitut; Woel und Magistrate S. 149. Dreisades Borgeben gegen dieselde S. 151 — durch Verdängung S. 151, — durch Hierborung (allgemeine Behopflich) S. 152, — durch dienen Drud vermittelft der Staatsaufsich S. 157. — Aeseitigung der Zwissenitute S. 160. — Cleicheit aller Unterthanen S. 161. — Der Cinheitsstaat S. 164. — Einheit des Staatsinhalts S. 165, — namentlich im Vertebrswesen S. 166. —

Jur Grädinung dieses Bildes bekauf eseines "Kängsschnitts" berselben intwidelung S. 167. — Als Beispiel wird gewählt: Die Ein glied er ung der Städte in den Staat S. 168. — Univandlung der stirflichen Berwaltung zum Zwecke der Aufsichtschrung S. 168. — Zürslichen Berwaltung zum Zwecke der Aufsichtschrung S. 168. — Zürslichen Beche S. 169. — Staatliche Drgune S. 170. — Der Commandent S. 171. — Das Ariegscommissarten S. 173. — Der reisende Steuerrath S. 173. — Die neuen Behörden S. 177. — Ost chasticht Inwanklung der Stadbermaltung S. 177. — Das Dieck der Stadbermaltung feiner Aussicht zugänglich S. 177. — Die Swillingsstädte S. 179. — Die Ermirten S. 181. — Untsatzeit der Aussicht zweimaltung feiner Aussicht zugänglich S. 177. — Die Zwillingsstädte S. 179. — Die Grimirten S. 181. — Untsatzeit der Aussicht ihr der Aussicht ihr der Fichschrichen S. 182. — Das Subject der Stadberwaltung, der patrizsisch sich Entsatzeit der Aussichtschrieden S. 184. — Städtische Misserung S. 185. — Der Stadberordneten S. 197. — Der neue Magistrat S. 195. — Die Stadberordneten S. 197. — Despertlicheit der Stadberwaltung S. 198. — Einheitlicher Scharakter der Reform S. 201. — Ginseitliche Städterordnung S. 203. — Museinanderschung S. 208. — — Die Stadtseinheit in ihren Leifungen sier der Aussichen untsprünglich in sich geschlichen Handel S. 209. — Jede Handelsen untsprünglich in sich geschlichen S. 212. — Stadt und Land S. 217. — Die Stadt und der Aussichen S. 217. — Die Großikaaten als Handels des Oderhandels S. 223. — Stadt, Territorium, Staat als der Scharbesen der Stathe Entwicken S. 231. — Die Staatseinheit in Kandelseben S. 231. —

| Prentien und Dentschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zeite<br>234 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Preußens Interessen selbständig, aber mit den deutschen ihentisch, mehr als die irgend einer anderen Macht S. 234. — Bespiel: Berhältniß zu den Hanzlichten S. 234. — Bebeutung der Meinstaaten sinr die deutschen Bedeutung der Meinstaaten sinr die deutsche kantiner und Grenze dieser Bedeutung S. 237. — Teutschaud und Desterreich S. 239. — Preußens deutsche Politik S. 243. — Mirigentums (1785) S. 246. — Mordenung der Meistervoject (1805) S. 247. — Der Zellverein (1818, 1834) S. 247. — Nationale Bedeutung des Joslereins S. 252. — Die Einheitsbessirebungen und der preußische Staat, von einander nich berührt S. 256. — Die Pankstinge (1848) S. 260. — Wangelider zusammenhang mit dem Staate in Ursprung, Berathung und Parreigruppirung der Versammlung S. 260. — Großeeutsche und Meinbeutsche S. 262. — Maiserthum und Wahl Ariedrich Wilhelms IV. S. 263. — Etimmung in Preußen S. 264. — Ter "Madderadatisch" S. 265. — Etrumung in Preußen S. 264. — Der "Madderadatisch" S. 265. — Etrumung der Nationalverein Seine. — Mordimmtheit in Grenzen und Hibrung der gerlanten Umbesstaats S. 269. — Wilsenson und Hibrung des gerlanten Under Stationalverein (1860) S. 271. — Der Nationalverein (1860) S. 271. — Der "Zwingherr zur Teutschehrt" (1866) S. 274. — |              |
| Die tautsche Beidweinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 275          |
| Die Burgeln ber neuen Reichseinbeit gehen bis auf die Ausläufer ber alten zurück. Einheit des Neichsgebiets S. 276. — Berminderung der Staatsspillter S. 276. — Heite Vernzun gegen das Ausland (Die "Bacht am Nehn") S. 270. — Gebietseinheit in der Orgenisation: Kaifer, Bundesrath, Reichstag S. 283, — in der Orfetzgebung S. 287. — Einheit des Neichselluterthanenversbandes S. 288, — auch hier in derstader Art G. 289, — aber mit denkesiaallicher Schrane S. 290. — Ginheit des Staatsinhalts im Neich S. 291. — Neichsmingen S. 291. — Neichspapierzeld S. 299. — Neichsmaßen auf G. 291. — Neichspapierzeld S. 299. — Neichsmetzung im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 8. 299. — Reichmetermag & 301. — Hintere Verwaltung und<br>Ricchicke & 302. — Reichsberr und Reichsmarine & 302. — Reichs-<br>gefandte und Reichskonfuln & 303. — Reichsschut nach außen & 303.<br>— Der beutsche Rausmann im Auslande & 304. — Handelssattoreien<br>in der Südse & 305. — Die deutsche Koloniaspolitik & 311. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Mirchliches S. 302. — Velcheberr und Neichsmarine S. 302. — Velchese<br>gefandte und Neichstenfuln S. 303. — Welchefchuk nach außen S. 303.<br>— Der deutsche Kaufmann im Austande S. 304. — Handelsfattoreien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 313          |
| nirchliches S. 302. — Velchsberr und Neichsmarine S. 302. — Velchsegeschandte und Neichstonsun im Auslande S. 304. — Janbelsfattoreien in der Sübse S. 305. — Die deutsche Kallingen im Auslande S. 304. — Handelsfattoreien in der Sübse S. 305. — Die deutsche Kolonialpolitik S. 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 313<br>315   |





ie Form, in welcher bas beutiche Bolf fich feiner Ginbeit erireut, steht fest. Edon wächst ein Geschlecht beran, welches Die Zeiten ber vielfopfigen Edwade nur noch vom Borenfagen fennt; iden werden bie Börfale unserer Bochschulen von Zunglingen gefüllt, denen auch die früheite Zugenderinnerung durchwoben ist von dem Glanze eines mächtigen Staatswesens. Richt lange und Dieje Generation wird Die Matheder besteigen, um von ibnen berab zu einem jüngeren Nachwichs zu iprechen, welchem das Gefühl von des Reiches Herrlichteit auch nicht einmal mehr durch das lebendige Wort des Lebrers gemindert wird, das auch noch ben Rachlebenden in die Greignisse der porbergebenden Generation wie in etwas Zelbsterlebtes bineinzuziehen vermöchte. Wir steben in der Zeit oder doch bicht vor ibr, wo die große Mebrzahl auch ber Denkenden ber Mation es als felbstverständlich betrachtet, daß bie Deutschen, wie fie ein Bolt unter ben Boltern find, jo auch einen Etaat unter ben Staaten bilben.

Dieses Gestibl ber Untertbanen, daß ihr Staat selbst verstandlich iv sein musse, wie er ist, daß er nicht anders sein durse, ja nicht anders sein kome, bleibt gewiß unter allen Zaulen, auf welchen ein Staatswesen ruben lann, die sesteste. Allein sie giebt nur eine wankende Stutze ab, wenn sie die einzige ist. Es ist, wie wenn man auf dem sestesten Erdreich einen Bau obne Jundament aussubren wollte. Wenn es wahr Jastrow, Geschichte der beutschen Einfelt.

ift, daß Staaten mit den Mitteln erhalten werden, mit denen sie gegründet sind, so ist die Ersenntniß dieser Mittel, dieser Bründung nicht nur der Beginn politischer Weisbeit, sondern auch die Vorbedingung echt patriotischen Pflichtgesübls.

Darum bleibt es die ewig sich erneuernde Ausgabe der Geschichtesschung, den Mittlebenden die Zustände, in denen sie leben, bistorisch zu ertlären, ihnen zu sagen, mit welchen Mitteln das Staatswesen, dessen Schutz sie genießen, gegründet worden ist. Diese wissenschaftliche Thätigkeit besindet sich keineswegs im Widerspruche mit der Volksanschauung, welche die herrlichte Freude am Vaterlande gerade dadurch empsindet, daß sie seine Gestaltung als etwas selbswerständliches betrachtet; im Gegentheil: diese Volksanschauung, fräftig ausgeprägt, wie in unserer Zeit, muß gerade die Voraussehung für den Geschichtssichreiber bilden; sie ist es, die bistorisch erklärt werden soll.

Das deutsche Neich ist da. Millionen und Millionen treuer Landeskinder sind mit ihren Landesvätern einig in dem Bewußtsein, daß das Glück unseres Bolkes in der Organisation beruht, in welcher über die Landesstaaten der Neichsstaat gesett ist. Woher stammt diese Doppelorganisation und wer hat sie geschässen?

Nur wer zu leugnen vermag, was er selbst mit angeseben, kann bestreiten, daß es der preußische Staat war, welcher diese Schöpfung vollbracht hat. Allein damit ist nur der eine und zwar der letzte Theil der bistorischen Frage beautwortet; wir stagen von Neuem: was hat ihm diese Schöpfung ermögslicht? Auch die Antwort auf die Frage können wir noch aus eigener Anschauung geben. Die große Mehrzahl der deutschen Nation empfand Preußens Schöpfung bereits als eine Nothwendigkeit: sie war ihr die Ersüllung eines lang gebegten Traumes. Die historische Erständniß der deutschen Einbeit die Borbedingung für das Verständniß der deutschen Einbeit.

Wiederum iragen wir: welchem Boden ist der deutsche Einbeitstraum enwachsen? Reine andere Antwort vermögen wir darauf zu geben, als die, daß die deutsche Bielheit das Verlangen nach Einbeit erzeugt hat. Darum sehlt jeder Geschichte der deutschen Einbeit die historische Grundlage, wenn sie die Zersunkelung Deutschlands nur etwa einleitungsweise behandeln wollte. Die tausendsahrige Geschichte des beiligen römischen Neiches deutscher Nation ist der erste mühsame Versuch unseres Boltes, sich eine politische Einheit zu schaffen; allerdings nur ein Versuch, dessen Mistingen von Periode zu Periode eine größere Zerstückelung herbeisührt.

So ergiebt sich naturgemäß eine dreifache Glieberung bes Stoffes: Bielheit, Einheitstraum, Einheit.

Mit diesen dei Worten sind jedoch nicht drei zeitlich auseinanderiolgende Verieden bezeichnet. Die Kräfte, welche das staatliche Veben der Nation zersplittern, sind vielmehr dieselben, die gleichzeitig auch thatig sind, das Verlangen nach größerer Eindeit und die Grundlagen derselben hervorzurwien. Wir baben es mit drei Ennwidelungsreihen zu thun, die in ihren ersten Anfangen ungefähr in dieselbe Zeit sallen, die lange nebeneinander verlausen, so daß zuerst die deutsche Vielheit im Verdergrunde der historischen Erscheinung steht, die sie von dem inzwischen erstartten Eindeitsverlangen abgelöst wird; diese sept sich sodann zu politischer Virtzamkeit, zur Schaffung der deutschen Eindeit um, deren Vorbedingungen inzwischen bereits erfüllt worden sind.

Um aber den Zusammenbang jeder einzelnen Entwicklungsreihe ieitzuitellen, wird es nothwendig sein, das Wesentliche der politischen Ericheinungen unverrückt im Auge zu behalten und auf eine aussubrliche (Beschichtsdarstellung von vorn berein zu verzichten.

Denn neben benjenigen Werken, welche die volle Belebrung uber ihren Gegenstand bieten, bat auch eine andere Mlasse von Büchern ihre Berechtigung, welche sich daran genügen lassen, die bloßen Grundlinien zu zeichnen, in der sicheren Erwartung, daß der Leser im Stande sem werde, die eigenen Menntnisse dem gegebenen Rahmen einzusügen. Freilich hat eine solche Darstellung manchen Nachtheil im Gesolge. So wie der Stizzenzeichner nach den Regeln seiner Kunst alle die seineren Rünneirungen underücksichtigt lassen soll, deren Aussührung die Freude an einem lebensvollen Gemälde doch so sehr erhöht, wie er sich dessen bewußt bleiben muß, daß seine Ausgabe es ist, durch die Unwisse und nur durch diese zu wirken: so war auch der Bersasser vorliegenden Arbeit verpflichtet, von allem Detail an Personen und Thatsachen, welches man von einem erschöpfenden Geschichtswerf verlangt, abzusehen, um die Grundlinien in möglichster Klarheit hervortreten zu lassen.

Wer von einem buntgewirften Teppid eine ausführliche Beschreibung giebt, ber fann jedem Theile einen eigenen Abschnitt widmen, und ist nicht genöthigt, auf Die Stelle, Die er einmal besprocen bat, noch einmal zurückzufommen. Wer aber auf eine eingebende Beschreibung von vornberein verzichtet, wer statt bessen bie einzelnen burren gaben verfolgen will, um an ibren Verschlingungen bas Entsteben bes Gangen barzulegen, ber fann nicht anders, als die bunten Unotenpunfte so oft er= wähnen, wie er einen seiner Faben bindurchgeben sieht. Mus Diesem Grunde erscheinen auch in der vorliegenden Arbeit die festen Anotenpunkte der deutschen Geschichte, das Auskommen ber Landesbobeit, Die Reformation, Der Eturg Des Reiches, Die Freiheitsfriege nicht in eigenen Abschnitten: sondern ein jeder der einzelnen gaben, an denen wir die Entwickelung verfolgen, leitet uns durch jeden biefer Durchgangspunfte bindurch, freilich jedesmal von einer anderen Zeite. Daburch und nur Dadurch ift es möglich, Die Berschlingungen unserer nationalen Geschichte zu entwirren und eine Erfenntnig ihrer Elemente anzubahnen.

Seit Jahren ist der Verfasser bestrebt, dieser Erkenntniss nachzugehen. Der Freude, die er an diesen Studien empfindet, ist der Wunsch entsprungen, die Linien, an deren Lauf er sich zu erientiren pflegte, auch anderen zugänglich zu machen. Möge man selbst der Ansicht sein, daß in den gebotenen Rahmen manches anders hinein zu malen sei; wenn nur der Rahmen selbst als brauchbarer Anhalt anerkannt wird, so vertraut der Berfasser, daß es seiner Arbeit nicht zum Rachtheil angerechnet wird, wenn sie dem eigenen Rachdenken des Lesers noch Raum läßt, ja sogar dasselbe heraussorbert.





Erstes Buch.

Viellzeit.





n tiefem Dunkel liegt ber Rorben Guropas zu einer Zeit, ba bie sublichen Gestade bes Erbtbeils bereits von bem vollen Lichtigrabl ber Geschichte erleuchtet find. Bon ben brei Balbinieln, welche unier Erdtbeil in bas von alter Rultur umfrangte Beden Des Mittelmeeres binaussendet, boren wir gum mindeften Rame und Stellung ber eingeborenen Bölfer. Aber mas jenseits ber brei großen Gebirgswälle, bes Balfans, ber Allpen, der Porenäen sich in ungesehene Gerne bin erstreckt, wissen die flassischen Bölter nur mit dem unbestimmten Ramen Des Barbarenlandes zu bezeichnen. Deutlich unterscheidet der idarie politiide Blid bes Hellenen Dieje nordijden Barbaren von den orientalischen, die er mit demielben Ramen belegt. Beide fieben in einem Gegenfaß zu ber magvollen Freiheit ber bellenischen Staatsauffaffung, aber nach gänglich verschiedenen Richtungen: Der Drientale beugt fich willenlos einem alles bezwingenden Despotismus; der Rordländer streift eigenwillig in zügelloser Freiheit umber.

Allmahlich treten nun in dieser Masse die einzelnen Besstandtheile unterschieden bervor. Die östlichen Horden erscheinen unter dem Namen der Stythen, die westlichen Claus unter dem der Aelten als zwei gänzlich verschiedene Bölter, welche die alten Griechen nur deswegen unter eine Rubrit gebracht batten, weil sie ihnen beide gleich unbefannt waren. Zwischen diesen beiden Boltern aber wogt eine große Menge Ueiner Bolter-

schaften bin und ber. Wir bören von Cimbern, Teutonen, Tubanten, Ufipetern, Tenchterern und einer endlosen Reibe anderer Namen. Ein jeder bezeichnet ein Bolt für fich, bas mit dem Rachbarvolle oft besonders ena verbunden, eben jo oft auch besonders frark verseindet ist. 3br Aussehen ist das gleiche: blondes haar und blaues Muge bezeichnet ihren Topus. Gemeinsam ift ihnen auch die Rampfepart: ichon von ferne find sie ibren geinden fennilich durch den mächtigen Kriegslärm. Dieje Bölker find alles gewaltige "Edreimänner", "Muier im Streit"; bas, scheint es, baben bie Relten gemeint, wenn fie Die ungestümen Nachbarn, mochten sie unter Diesem oder jenem Namen fommen, "Germanen" biegen. Die also Genannten fennen diese Bezeichnung nicht; eine jede Bölferschaft nennt sich nach wie vor mit ihrem altererbten Namen. Gine uralte Zage aber baben fie, daß fie alle Rinder eines Baters find, deffen drei Söbne einst drei Stämmen den Ursprung gaben. Auch scheinen ibre Eprachen nicht allzu verschieden von einander gewesen zu sein; und gewiß sind es zumeist Dieselben Götter gewesen, benen sie alle opferten.

Aber trop alledem ist es nicht ein großes Volk, sondern eine (Gruppe vieler kleiner Völkchen, welche von den Alpen über Länder und Meere hinweg dis in das skandinavische Hochgebirge hinein sich ausgebreitet haben. In sedem einzelnen Tbeile diese großen Gebietes hat sich im Lause der Zeiten ein Arpstallisationsprozes vollzogen, in welchem die benachbarten tleinen Völkerschaiten zu einer Nationalität verwachsen und sich dem gemäß zu einem nationalen Staatswesen zusammenschließen. So sind die Stämme, welche Zütland bewohnten, zur dänischen Nationalität verschmolzen und haben den dänischen Staat gezgründet; so ist im skandinavischen Tiestand Volk und Staat der Schweden entstanden; einer Mischung mit iremden Elementen ist in ähnlicher Weise die englische Nation und zugleich mit ihr das englische Staatswesen entsprungen.

Wie fich bieser deprette Prozes, die Bildung einer Nation und eines nationalen Staates, unter den im Herzen Europas zuruckgebtiebenen Belterichaften vollzogen bat, dies zu verfolgen ist unsere eigentliche Ausgabe.

Die Frage ist: wie hat sich unter den Bewohnern des beutigen Teuischand das Gesübl nationaler zusammengebörigteit gebildet, also daß sie untereinander troß mannigiacher Unteriebiede dennoch als ein Bolt sich süblen und daß sie von den umwoonenden Boltern troß mannigiacher Verwandtschaft dennoch sieh als verschieden betrachten? Wie hat sernen dieses Gesübl in einem nationalen Staatswesen seinen Ausdruck gesünden, also daß daßelbe troß aller Selbständigkeit der Olieder im innern dennoch ein Staatswesen ist und daß es troß mannigiacher Beziehungen nach außen dennoch von den Nachbarsstaaten durch seite Grenzen geschieden ist?

Bu teinem ben beiden finden wir Anfate in der Beit, da die Zustände der Germanen von jo sieberen Beobachtern, wie die Römer waren, beschrieben wurden. Gine staatliche Dragnifation erstreckt fich nirgends über die fleine Bölferschaft binaus. Und wenn man wirklich von einem Gefühl ber Bufammengebörigkeit sprechen, wenn man alle ihre Mundarten als eine Eprade, alle ibre Gottesbienfte als eine Meligion bezeichnen will, jo jind das Momente, welche die Bölker dieses Gebietes nicht nur mit einander, sondern zugleich auch mit den ifantinaviiden Germanen gemeinsam baben. Allerdings sett jene Stammesiage von Mannus und seinen brei Göbnen bie drei stammverwandten Gruppen an die Mordsee, den Ribein und ins Binnenland. Aber wer will fagen, ob bierin ein Abnen einer Nationalität liegt, welche innerbalb der Germanenwelt felbitändig wäre, oder ob sie nur deswegen ben Arcis ber Bruder beidrantt, weil der Areis des Gorenjagens nicht weiter reidite?

Sahrhunderte vergehen. Die Namen all der fleinen

Bollerichaiten peridwinden. Wir boren, wir wiffen nicht wie, mur noch von großen Bollsitämmen; wie ichen früber von Gothen, Bandalen, Burgundern, fo jest neben biefen von Grunten, Zachjen, Mamannen u. a. m. Aber im Wejen ber Zade bat fich nichts geandert. Wie ebemals bie vielen fleinen Bolterichaften, jo iteben jest Dieje großen Bolfsstämme neben einander. Wenn man will, jo kann man immer noch von einem gewissen dunteln Gefühl der Gemeinsamteit sprechen, das Dieje Bolter als eine Art Ginbeit gegenüber ben Romanen erideinen lagt, auch nachdem fie in ben Stürmen ber Bölfer: manderung fich von Standinavien bis nach Wrifa bin ausgebebut baben; aber ftarfer ift diefes Gefühl nicht, als wie es beute aviiden den Voltern lateinischer Zunge, avijden Epa= niern und Vortugieien, Frangojen und Italienern besteht. Und in der Mitte Dieser großen germanischen Gruppe eine fleinere zu finden, getragen durch ein Nationalitätsgefühl, welches man als Borlaufer des Deutschen betrachten bürfte, ist noch immer unmöglich. Dementsprechend tritt politisch die Gesammtheit Diefer Bolter, soweit fie überhaupt an ber Weltgeschichte theilnebmen, zwar in eine gleichmäßige Beziehung zu tem römischen Weltreich; aber feine Epur davon, daß eine Granten und Zadien in einer engeren Berbindung mit einander ftanden.

Noch deutlicher tritt dies zu Tage, als alle diese Boltersitamme zulem in die Weltmonarchie Karls des Großen einsmunden. Diese Monarche ist in eminentem Sinne eine internationale. Durchwebt und durchhaucht von germanischem Geiste und dabei doch bingestellt auf die Reste der antiken Kultur, dat sie alle germanischen Nationen umfast oder des ruhrt, zugleich aber den Romanen die vollste Gleichberechtigung gewahrt. Die praktische Verwaltung rechnet wohl mit den Richtsgewohnbeiten eines seden Boltes als mit einem Kaltor, der die zu einem gewissen Grade berücksichtigt werden nuß; aber urgend welche Vertretung der einzelnen Nation, eine Zusäher urgend welche Vertretung der einzelnen Nation, eine Zu-

iammenschließung berielben unter ihrem eigenen Oberbaupt tennt bieses Meich nicht. Bom Gbro bis zur Elbe, von ber Giber bis zum Garigliane und von ber atlantischen bis zur abriatischen Auste seit ber vollerbeberrichende Maiser sebem Gauseinen Grasen, jedem Sprengel seinen Bischof.

Das Weltreich ignorirte die nationalen Unterschiede; nationale Staaten gab es nicht. Indem sich Romanen und Germanen von einander sondern, bildet bei den verschiedenen Theilungen des tarvlingischen Reiches unter vielen andern Momenten zuweilen auch dieses das Theilungsprinzip; aber democh ist sedes der neu entstehenden Theilreiche nur ein Theil des großen Frankreiches, daß durch den Erbgang getrennt, durch den Erbgang mieder zusammengesübrt wird.

Ein soldes Theilreich war es, welches Mönig Ludwig wen uns der Teutsche genannt) zu Verdun erhielt (843): ein Staat, der keinen Namen bat, sur den man nach Sitte der Zeit die Bereichnung sucht, die ihm zukam; man nennt es als Theil des großen Frankenreiches das ofisiantische oder nach seinem schnig das Ludwigsreich. Seine Sohne theilen es. Der eine derselben, Karl (der Dicke), vereinigt sie alle, aber zugleich auch wieder das ganze große Frankenreich in seiner Hand. Das Karelingerreich, das ganze wie seine Ibeile, kennen den nationalen Staat noch nicht.

Gegen die Zoe des Weltreichs ist nun auf dem Boben unseres Baterlandes eine Realtien gleichzeitig in zweisacher Urt erfelat. Die vorbandenen Nationalitäten der Sachien und Franken, der Schwaben und Baiern beginnen sich zu regen. Die Sachien batten ihre eigene Sprache. Wir besitzen aus dem neunten Zahrbundert in dem "Heliand" einen Rest durch ind die die die der Rationalliteraum. Spaterbin entwicktle irch eine durch sachsische Nationalliefendichtschung. Unter den Stitznen ist der Geschichtschere Wieutind auf nichts is

itoly wie barauf, baß es ein Sachse ist, ber jetzt bie Maiser= frone trägt. Er ist gang burchbrungen von bem Hubme feines Zachienvolles, und wenn er über beijen Berfunit ben Brrthum bat, daß es von jenseits der Gee gefommen sei, so liegt gerade darin ausgesprochen, daß eine dunkte Abnung von dem Rufammenbange Der Sachien an Der AScier und Der Sachien an der Themie auch in dem Bolfsbewußtsein noch fortlebte. In träftiger Fortentwickelung bat es Diese Literatur selbst zu den ersten Unfängen einer nationalfächsischen Wissenschaft gebracht: jie bat ibre nationale Nechtsentwickelung in einem ziemlich instematischen Rechtsbuch, dem Cachsenspiegel, zusammengefaßt. Wenn man nun auch Die baierische Aufzeichnung Des Wejjobrunner Gebets mit dem Beliand, ben Echwabenspiegel mit dem Zachsenivicael nicht auf eine Etwie wird stellen tonnen. io werden wir uns doch die Entwickelung in den Thälern der Donau und des Cherrheins nach denselben Bielpuntten bin porzustellen baben, die sie in den Chenen des Clb= und Weser= landes bereits zu erreichen im Begriffe schien.

Es war vollkommen erklärlich, wenn diese kräitig entwickelten Nationalitäten gegen die Zoe des Weltreiches, welche
der über sie geübten Herrschaft zu Grunde lag, auch politisch
reagirten. Freilich ist jede politische Verfassung im Stande,
die natürlichen Gruppen des Volkslebens zu ignoriren, so lange
die verfassungsmäßigen Gewalten sich ihren Funktionen gewachsen zeigen; sobald diese aber versagen, machen sich, wie
durch ein Naturgesen, sene Gruppen geltend, eine sede schließt
sich in sich zusammen und übernimmt von den Staatsausgaben
zunächst so viel, wie durch das Nuben der eigentlich dazu verpflichteten Gewalt gewissermaßen valant geworden ist. Hat sich nun auf diese Urt erst eine neue Gewalt gebildet, so tritt sie
nicht wieder vom Schauplag ab, sondern gebt vielleicht langsam, aber sicher, in den Bersassungsorganismus über.

So geschah es auch im Frankenreiche. So lange Karl

der Große und seine Nachsolger machwoll das Zepter sübrten, jo lange ibre Seere die Grenzen ichupten, ibre Grasen im Ariede und Recht sorgten, so lange wurde das Reich als ein Ztaat regiert. Aber es lamen Zeiten, in denen die Normannen die Kusten beimsuchen komten, ohne das ihnen Wiererstand gesteiset wurde, in denen die Ungarn über die Landgrenze kamen und das Reich verwusteten, in denen Deutschland das Vild darbot, von dem geschrieben steht: "Wehe Dir Land, des Norig ein Kind sist!" Da regten sich die kotalen Gewalten uberall im Meiche und suchten zu leisten, was die centrale versaumte; da wurde dem auch das seit Jahrhunderten vorbandene Nationalitätsgesubl der einzelnen Nationen zur Unterlage einer volltischen Gewalt und sand überall einen, der start genug war, ihm Ausbruck zu verleihen.

Denn icon jeit einem Sabrbundert batten Die wirtbichaft: lichen Verbaliniffe allmablich die Richtung auf Entwickelung aroner Grundberrichaften angenommen; der Zersplitterung und Unbaufung des Grundbesites aber war der Untergang der altaermanischen Greibeit und die Gewinnung von Binterfassen auf dem dune gefolgt. Go treten denn jest in allen Theilen des Meides große Geichlechter auf mit einer olonomischen Macht Des Beffiges über Die Befinfofen, welche im Mittelalter noch idneller als beute fich in ein politisches Verbaltniß umzuseben inebie; um so leichter gelangten Diese Geschlechter in Den Befin eines greneren Reichsamtes, als in der Regel für einen weiten Umfreis fie allein im Stande waren, es gu fubren. Bald war es bas Martgrafentbum, bas jum Eduge ber Grennen mit großerer Macbfulle ausgestattet mar, bald bas Umt eines Gentbeten, dem jur Beauffichtigung ber Grafen und Biliboie ein großerer Begirt guertbeilt war. Wo nun Die otonomiide Madt und tas politifde Amt an Dem Stammesbe mufifein eine nationale Unterlage fand, da jetzte sich aus allen tiefen katteren eine provinsiale Gewalt zusammen, Die in den

Zeiten des erichtaffenden Reichstörpers die staatlichen Funktionen übernahm, welche das Reich auszuüben unterließ.

So schloß sich, ohne den Zusammenbang mit dem Weltzreich aufzugeben, bennoch jede Nation in sich auch politisch zussammen und sand ihr nationales Oberhaupt in einem Herzog, der sie zu Schlacht und Sieg gegen ihre Teinde sührte, der selbst in der auswärtigen Politik mit dem Bewußtsein aufetrat, die Macht seiner Nation hinter sich zu haben.

In dieser Urt bildeten sich unter gemeinsamer Oberherrsichaft die vier nationalen Herzogthümer der Sachsen, Franken, Schwaben und Baiern, zu denen als fünstes das hin und her schwankende Lothringen trat.

Diese Reaftion ber einzelnen vorbandenen Rationen gegen Die 3dee des Abeltreichs war jedoch nicht die einzige. 3br zur Seite, wiewobl pöllig unabbangig, gebt eine andere Urt eines neu auffommenden Mationalbewußtseins. Im Laufe bes neunten Jahrhunderts macht fich unter den Bewohnern der Ilbein- und Donauländer bas Gefühl geltend, baß fie zusammengeboren. Ursprünglich batten sie nicht einmal einen gemeinsamen Rainen, um ibre Gesammtbeit zu bezeichnen, erst gang allmäblich finden jie benselben. Die Bezeichnung "beutsch" fommt von dem alten Wort diet: Volf. Es wurde zuerst von der Sprache gebraucht und bezeichnete Demgemäß die Bolfssprache gegenüber ber Eprache bes Alerus, bem Latein. Un vielen Stellen ift überhaupt nicht flar, ob mit dem Worte irgend etwas anderes gemeint sei, als das, was es seinem Ursprung nach bedeutet. Die Bezeichnung Bolfssprache war sehr wohl geeignet, im Ginne bes tlassischen lingua vernacula die landesübliche Eprache zu bezeichnen; womit noch nicht gejagt ist, daß damit eine bestimmte gemeint sein muß. Gerner fommt auch Dieses Wort in bem Gegensate zwijden Germanen und Romanen auf und es beweist noch nichts für Selbständigteit des Deutschen innerhalb des Germanischen.

Betrachten wir num aber die Entstehung dieses Wortes. Zuerit nennt das Bolt seine Sprache im Gegensatz zu der, die es in der Mirche bort, die Vollssprache, die deutsche. Die Austander bören es und nennen danach das Bolt. Dieses nennt sich zuleht selbst das deutsche.

Wenn es überhaupt einen bisterischen Beweis in solchen Dingen giebt, so sollte ich meinen, daß für die Dauer dieses Borganges wenigstens der Nachweis geliefert ist, daß es eine deutide Nationalität nicht gab; und zwar, daß es sie deswegen nicht gab, weil wir deutlich sehen können, wie sie sied erst bilden will, wie das Bott sich selbst zu sünden im Begriff sieht. Wir daben bier unter bistorischer Beleuchtung dasselbe Stadium, das sür das Bott der Hellenen wie sur viele andere in dem Dunkel der Borzeit liegt.

Euchen wir nun uns ein Bild zu machen von der Stellung aller Stämme, für die damals Die Bezeichnung ber Deutschen auffam. Un den Grenzen gegen Stalien und gegen Frankreich tonnte fich febr leicht bei Bavern, Edwaben, Granfen Der Name der Welichen ausbilden, der auf Deutlichfte zeigt, wie man wurte, daß jenieits der Grenzen Grembe wohnten. Unders war die Stellung des Sachien und des Frieien. Roch beute tommen weitfalische Dorfleute über Ditmarichen binweg bis tief nach Butland binein mit ihrem Plattdeutsch fort. Obne Uebertreibung wird man banach fagen burien, bag ber Sachie noch des gebiten Sabrbunderts mit dem Tänen eber in einem Gefuble der Sprachgemeinsamkeit stand als mit dem Schwaben oder Bavern, den er aller Wabricheinlichteit nach überhaupt nicht veritand. Er tonnte baber wohl bas Bewuntiein baben. daß er mit jenen judlichen Stämmen den oberften Gerricher gemeinsam babe, mit den nordlichen nicht; daß ibn aber irgent etwas, was man Nationalitatsgefubl nennen fonnte, mit den ipracbremden Babern verbunden, pon den iprachverwandten Dänen getrennt babe, bavon seben wir nichts.

Wohl aber seben wir, daß ein solches Gefühl in langsamem Werden begriffen war. Wie in der immer konfreter werdenden Bedeutung des Wortes "deutsch" tritt das erstarfende Nationalbewuntsein auch in einer anwachsenden Nationalliteratur bervor, welche in derselben Eprache alle Deutschen umfant, obne im weientlichen einen Unterschied nach Stämmen zu fennen. Freilich wenn man bedenft, daß Wolfram von Cidenbad ein Franke, Hartmann von Aue und Gottiried von Etraßburg Schwaben gewesen find, daß Walther von der Bogelweide, wo auch immer seine Wiege gestanden baben möge, ficher in benfelben Gebieten ober nicht weit bavon zu Saus ift, wenn man sich erinnert, wie viele Landsleute diese vier vornebmiten Vertreter der bösischen Poesie unter den Minnesangern batten, jo fonnte man wohl auf den Gedanken kommen, das, was man als mittelbochdeutsche Dichtung bezeichnet, im wesentlichen für eine fränkischeschwäbische Literatur auszugeben; und acwiß muß man auch den Saubtantheil an dieser Literatur ben Stämmen guschreiben, benen biefe erste "Schriftsprache" ent: lebnt ift. Allein vergeffen bürfen wir boch nicht, daß Beinrich von Beldefe, der schon durch seinen Ramen seine niederdeutsche Herfunit verräth, als berjenige bezeichnet wird, ber "das erste Meis in beutscher Zunge impsete", baß es bie Wartburg ist, auf ber ber Sangerfrieg spielt, baß an bem balbnordischen Hoje Heinrichs bes Löwen die Dichtung in berfelben Sprache aepileat wurde, wie bei den Babenbergern in der Donaustadt. Und nicht nur Die boben ritterlichen Kreise besagen Diese Boesie als crites deutsches Nationalaut; auch das Bolt, welches feine Sagenfreise jahrtausendelang in der beimischen Mundart gepflegt batte, fab fie jest in einer Eprade, die nicht fächsisch, nicht babrifch, sondern beutsch war. In biefer Sprache führen uns die Nibelungen von Worms durch Süddeutschland bis in die Sunnenburg; in berjelben Eprache bat aber auch ber echt niederdeutsche Stoff ber Gudrun, Die ben norddeutschen

Seefahrer auf seinen Meeren begleitet, einen Bearbeiter gefunden.

Diese erste demicke Nationalliteratur steht im zwölften und dreizehnten Jahrhundert als vollendete Thatsache vor unsern Augen; es mussen die vorangegangenen Geschlechter gewesen sein, welche diese Entwickelung vordereitet und vollzogen haben. Zo dünn auch die Käden sind, an denen wir diese Entwickelung verfolgen tönnen, zweiselhaft ist es tropdem nicht, daß Jahrehunderte stiller Arbeit eriorderlich waren, dis der Schatz einer gemeinsamen Sprache und gemeinsamen Literatur ausges bildet war.

Co ift wahr, daß biefe böffiche Loefie ihre Stoffe gumeift nicht dem nationalen Boden entnabm; aber nicht immer liegt Die nationale Bedeutung einer Boefie gerade in ibren Stoffen. Für uns liegt Die Wichtigkeit Der mittelbochventschen Literatur ver allem darin, daß fie das erfte geistige Besittbum ist, welches in der Gigenart der Eprade und der Gemuthsauf= faffung allen Deutiden ebenjo unterschiedeles gemeinsam ift, wie sie es von den anderen germanischen Bölkern auf das Bestimmteite unterideibet. Die Germanen, Die nach Frankreich, Spanien, Italien gewandert waren, batten Die Eprache ibrer Bater perfernt und dichteten in den neu auffommenden romanischen Mundarten; umgefehrt perharrten die Germanen, die in ihren ikandinavischen Ursigen zurückgeblieben waren, in der alteribumlichen Eprache und der urwüchsigen Boefie ber beidnischen Borgeit. In der Mitte zwischen beiden baben Die Germanen der Abeine und Donaulandschaften in einer Eprache, welche sich zu größerer Gelenkigkeit entwickelt, ohne die klangvolle Edwere gang einzubugen, und in einer Poefie, welche dem weicheren Tone böberer Kultur zugänglich ist, obne sich von dem Urquell natürlicher Empfindung zu entfernen, das erfte geiftige Befintbum ausgebildet, welches ihnen ebenjo gemeinfam wie eigenthümlich ift.

Daber ift es auch tiefe Poefie, in ber wir früher als im politischen Leben Die Deutsche Mation gum Gelbitbewuntsein erwachen seben. Unter allen Deutschen, Die eine bervorragende Rolle acipielt baben, tritt uns Waltber von der Begelweide als ber erste entgegen, ber von ber Freude am Deutschtbum jo erfüllt ift, daß in ibm jedes Stammesbewußtsein beinabe erloschen scheint: nicht nur daß man gan; im Ungewissen darüber ist, welchem ber süddentiden Stämme er angebort, auch an den norddeutiden Soien ift er zu Hause; aber an ben außerdeutschen ist er fremd. Biel ber Lande bat biefer "fabrende Spielmann" gesehen; aber deutsche Bucht gebt ibm über alles. Bon ber Elbe bis an ben Ilbein und oftwärts wieder bis jum Ungarland, das ift das Land, wo woblgezogen find die Männer und die Weiber engelsaleich; das ift das Land, in das jeder kommen foll, der Tugend fucht und reine Minne. Das ift bas Land, in bem ber Ganger gu leben und zu sterben wünscht. Mus jeder Zeile weht uns bier der friide Sauch der naiven Greude am Baterlande entgegen. welche in des Bergens Cinfalt nicht nach Grunden fragt, sondern am beimischen Boben und an beimischer Gitte banat, weil fie nur hier zu Saus ist und nirgends anders.'

Allerdings werden wir ipäter sehen, daß diese Vollgesübl patriotischer Empfindung mehr den Zielpunkt bezeichnet, dem diese Entwickelung zustrebte, als ein Ergebniß, welches sie in den Tiesen des Volkes bereits erreicht hätte. Allein auch das dämmernde Nationalbewußtiein ist bereits eine politische Macht; und auf seder Stude seiner Fortentwickelung versteht es seinen wachsenden Ginfluß geltend zu machen.

Das alte Frankenreich wurde im Erbgange nicht anders getheilt, wie ein großes Landgut; nationale Staatsgrenzen waren dem Zeitalter unbekannt. Als Marl der Große in den ersten Zahren seiner Regierung die Herrichaft mit seinem Bruder theilen mußte, erhielt der eine die nördliche, der andere die stüdliche Halfie, so daß jedes Theilreich aus romanischen und

germanischen Gebietstheilen zusammengesetzt war. Wenn in der Telgezeit die Grenzen bald so, bald so gestaltet werden und sie dabei gelegentlich auch einmal ein nationales Aussehen erhalten, so darf man aus der vereinzelten Thatsache noch nicht auf eine veränderte Staatsaussassung schließen. Wohl aber dürsen wir das, wenn wir sehen, daß in sortschreitender Enwickelung sich gerade diese Prinzip immer mehr und mehr zur Geltung zu bringen weiß.

Die Sobne Ludwigs Des Frommen ichieden im Bertrage zu Berdun (843) Die offiränfischen Theile von den weit= frantischen; Die ersteren waren überwiegend germanisch, Die lenteren romaniich. Alber gang abgeseben davon, daß die Bee Des tarolingiiden Weltreides Damit noch keineswegs aufachoben war; auch der dem älteften Bruder vorbehaltene Landes= streifen um Tiber, Ribone und Ribein zeigt in seiner bunt= idedigen Zusammensetzung auf bas beutlichite, bag bie alte Urt der Reichstheilung noch immer nicht als unngtürlich empfunden wurde. Wenige Zahrzehnte vergeben. Der oft= frantische und ber westfrantische Bruder benutzen einen Unlag, um ibre Reffen aus ber älteren Linie zu übervortbeilen und theilen den zwiichen ihren Reichen liegenden Landitreifen im mesentlichen nach ber Epracharenze, jo bag ibr Bertrag von Meerjen an der Maas im Jabre 870 Die Grenglinie gang abnlich feinstellte, wie sie genau ein Sabriausend später erneuert worden ift. Wiederum vergeben einige Sabrzebnte; nur vor= übergebend wird das neue Diffranten noch einmal mit der tarolingischen Gesammtmonardie vereinigt. Im Ganzen muß Die Thaijache feines politischen Sonderlebens mit der Ent= widelung bes beutiden Nationalbewußtjeins im Berbältnig ber Wedielwirtung gedacht werden. Die beginnende Ausbildung einer Nationalität in ber Ditbalite bes Meiches befordert feine politische Elbitandigteit; und umgekehrt bas politische Bujammenleben aller rechtsrbeinischen Stämme leiftet ibrer natio:

nalen Zusammenschließung ben mächtigsten Borschub. Das Ergebniß dieser Wechschwirtung sehen wir im Jahre 911. Beim Aussterben der oftiränklischen Marvlinger hören wir nichts das von, daß nach dem Jahrhunderte alten Erbrecht der erledigte Thron dem westränklichen Könige angeboten wurde. Maum noch ist der Name "deutsch" ausgekommen, so treten seine Träger zusammen und wählen sich ihren eigenen König. Daß sie zusammengehören, erscheint dabei als ebenso selbswerständslich, wie daß sie mit Weitiranken nichts zu thun haben. Die Erinnerung an das gemeinsame Frankenreich scheint erloschen.

Und dennoch hat dieselbe noch mächtig nachgewirft. Richt anders als auf fräntischem Boden wird der deutsche König gewählt und gefrönt; mit dem Schwerte Karls des Großen wird er ungürtet, und seine Kaiserfrone zu erlangen, bleibt das Streben aller derer, die sich als seine Nachfolger betrachten. Diesenigen, denen dies gelungen, haben dam das Kaiserthum als die eigentliche Bollendung ihrer Herrschaft aufgesaßt. So war es denn noch immer die oberste Idee der faiserlichen Weltmonarchie, frast welcher die höchste Herrschaft auch über Deutschland geübt wurde.

Diese Anschauung entspricht genau so bem politischen Denken bes Mittelalters, wie die gegentheilige unserm heutigen Denken entspricht. Man kann im Allgemeinen die Beobachtung machen, daß lebensvolle Bölker, bevor sie zu der höheren Grekenntniß kommen, welche reiche Fülle von Ausgaben und Früchten der politische Ausbau des eigenen Staates in seinem Schoße berge, mit Vorliebe dazu neigen, den Ueberschuß politischer Lebenskraft auf die Ausdehnung des Reiches zu verwenden; allein im Mittelalter hatte dieser Trieb noch eine Begründung, die in der Kultur der Zeit selbst lag. Diese Kultur war wenigstens in der ersten Hälfte des Mittelalters wesentlich eine religiöse und kirchliche. Die Religion, indem sie die Menscheit als ein Ganzes mit ihrem Gotte in Vers

vindung bringt, bat an und fur sich einen fosmopolitischen Bred. Weitaus Die große Mebrzahl ber Meligionsgesellichaften erreicht Diesen Zwed obne Organisation; das aber ist flar, wenn eine Religionsgesellichgit gerade ihre Cragnifation mit zu den Grundlagen ibrer Lebre macht, fo muß fie, will fie nicht fich felbit wideriprechen, den Aufbau tosmopolitisch gestalten. Diefes in nun bei der tatbolischen Rirche der Kall und war es in noch boberem Grade zu einer Beit, als fie feine andere neben sich batte. In Dieser Dragnisation bat Die Rirche Das mals Millionen von Beiden befehrt und fie in eine Gemeinidraft aufgenommen, in der sie fortan unterschiedslos neben den alteiten Mitgliedern fichen follten; fie bat Walder gerodet und auf ihrem Grunde den Acker: und Weinbau angelegt, ber bie Grundlage noch der beutigen Bodenwirthichaft bildet: joviel wie von der Kultur des Altertbums in das Mittelalter acrettet worden ist, soviel ist durch die Mirche gerettet worden.

Das wird es uns erklärlich machen, daß, wenigstens was Zusammeniasjung anbetrai, die katholische Mirche geradezu das politische Ideal der damaligen Herrscher wurde. Ben Marl dem (Broßen ist bekannt, daß er sich betrachtete als an der Spine nicht nur seines Staates, sondern auch der Nirche stehend. Die kräftigsten seiner deutschen Nachfolger haben ebenfalls die gesammte Mirche beschützt und als Schutzberren regiert.

Zobald baher bas Maiserthum wieder gewonnen ist, versichafft sich die Idee bes beutiden Königthums nur mit Mühe Geltung. Sie drängte bazu, den Begriff des beutschen Reiches getrennt von dem des römischen Reiches zu benken. Richt nur bas wird klar, daß der Maiser Teutschland unter anderem Rechtstitel besitze als dem der Weltberrichaft, sondern auch von ben andern Monigreichen, Burgund, Italien u. s. w. ist biese Reich klar unterschieden, so daß sie beinahe nur durch bie Bersen des Herrichters mit einander verbunden sind. In dem Wormier Montgroat von 1122 wird dem Maiser zugegeben, daß

Die Bischofe des deutschen Unigreiches nuch vor der Ronjefration seine Belebnung nachsuchen mußten, mahrend die Bischofe "aus den anderen Theilen des Imperiums" dies nicht fruher als nach empfangener Monsetration ibun sollten; eine solche Bestimmung tonnte nur geweisen werden, wenn die ihr zu Grunde liegende Unterscheidung den Beitgenoffen bereits geläufig war.

So batten fich unterbalb bes Niveaus ber Weltmonarchie neaen ben ihr zu Grunde liegenden internationalen Gedanten nationale Gegenstromungen in zweifacher Urt erhoben. Die porbandenen Nationalitaten der Granten, Gadien, Bavern, Edwaben entwickelten eine jede ihre nationale Einenbeit und ichafften Derfelben in Dem Bergogthum einen politischen Musdrud; die Gesammtheit der Bewohner der Abein- und Donaulander gewinnt ebenfalls ein Gefuhl ber Zusammengehoriateit und bilder das deutsche Koniathum in der Sand des Maisers aus. Bon biefen beiden neben einander laufenden nationalen Strömungen tritt die erstere von vorn berein unter alt= bekanntem Ramen auf, reift ibre Geschichtschreiber zu nationaler Begeisterung fort, entwickelt wie von felbst ein nationales Recht und die Unfange einer nationalen Burisprudens, ja fie ift ftart genug, obne ben geringsten Unbalt in ber bestebenden Beriaffung fid ein eigenes politisches haupt zu verschaffen. Die meite der beiden Stromungen tritt dem gegenüber nur langiam und ichuchtern auf: fie fucht erft ihren Namen und findet ibn gan; allmablich in der Bezeichnung "Dentich"; auch fie bringt es mit der Zeit zu einer umfassenden Nationalliteratur, aber eine nationalbeutide Geichichischreibung gab es noch nicht, ebenso wenig ein nationaldeutsches Recht ober eine nationaldeutiche Aurisprudenz, felbit in Die Geiengebung dringt die deutide Nationaliprade erit ipat und gang allmablich ein; auch biefe Erromung ift fart genug, um ber beutiden

Nation in tem demiden Monig ein politisches Saupt gu ichaffen, aber sie ist nicht start genug, in dem vereinigten Monia und Raiserthum bas lentere in nationalem Einne mit fich fortzureigen. Daber ift auch bie Untlarbeit, Die in unfern Beidrichtswerken über ten Monias und Maiseritel berricht, in ber Unflarbeit ber Berbalmiffe begrundet. Mechtlich ift ber Gebante zum Durchbruch getommen, bag bie beutiche Mation ibren Monig bat, wie jede andere, daß nur feine Person mit ber des weltbeherrichenden Raifers idemiich ift. Aber Das gange Leben und Etreben Diejes Moniathums ift Die Maifertrone. 3m Austande weiß man fich gar nicht zu beben, wenn man den Beberricher des gandes zwiichen Alpen und Nordies mit einem anderen als dem taiserlichen Ramen bezeichnen soll. Es ideint wirklich, als ob im gebnten Sabrbundert in Europa der Begriff einer deutschen Nation noch nicht befannt mar. 2Senn Biidvi Liutprand von Eremona von Otto dem Gregen nad Monitantinopel geichicht wird, jo vermeidet man es bert, Ste als Raifer (Busineds) zu bezeichnen. Man nennt ibn Renig "ift". Aber man weiß offenbar nicht, was benn eigentlich Das Objett feiner Konigsberrichaft ift; man weiß teinen andern Musiweg, als ihn zu bezeichnen: "Monin von Franten sowohl, als auch von Zachsen." Die frantischen und sachsischen Nationen kennt man umfomehr, ba fie soeben einen neuen Aufschwung genommen baben. Die Unfange einer beutschen Rationalität, welche feit eine einem Sahrhundert vorhanden find, find nuch nid: hart genug gewesen, als tak ihr Mus bis Konstantinopel patie dringen tennen. Roch im mooliten Sabroundert tommt ein italienischer Briefter, wenn er erfaren will, wieso Beinrich VI. als Maifer ter Aunite Dieses Namens sei, nicht auf ten Ge-Santen, zu jagen, daß Beinrich I. nur deutscher Menig geweien, fundern umvillturlich brucht er bies jo aus, ban er fagt, der erfte Heimid mare nicht Unifer, fontern nur "Bergeg von Sadien" gewesen.

Was demgemäß dem Verhältniß zwiiden Herzogthum und Königthum sein Gepräge gab, war der Umstand, daß an nationaler Krait das eine, an politischer das andere überlegen war. Hinter dem Herzogthum steht ein hell leuchtendes, hinter dem Königthum ein langsam dämmerndes Nationalbewußtsein; aber während das Herzogthum sich seine politische Macht erst schaffen muß, versügt das Königthum über den vollen Indalt der kaiserlichen Gewalt.

Diese Verhälmiß erklärt ums gerade die aussallendien Momente in der Geschichte des Kampses dieser beiden Gewalten: das Nationalitätsgesühl der Sachsen, Franken, Schwaben, Bayern war stark genug, um ihrem Oberhaupte jenes unsentwegte Streben nach nationaler Selbständigkeit zu geben, welches wir als Gigennut und Selbstsucht der Herzoge zu bezeichnen uns gewöhnt haben. Die politische Macht des Kaiserthums ist stark genug, um das unzähmbare Herzogthum vollsständig zu zertrümmern. Aber das deutsche Nationalgesühl ist noch zu schwach, um den deutschen König als Erben einzussehen.

Das Ergelniß des Kampies ist, daß die großen Herzogthümer zertrümmert werden; aus ihnen erhebt sich aber nicht
die deutsche Einheit, sondern die deutsche Bielheit. Im Laufe
der Zeit hat sich zwischen dem König und seinen Unterthanen
eine Mittelgewalt eingeschoben. Will man die Entstehung der
deutschen Bielheit verfolgen, so muß man allerdings darlegen,
wie diese Mittelgewalt entsteht, wie sie sich ihre Provins zu
einem sestgeschlossenn Territorium umschafft, und wie sie hier
immer mehr und mehr die staatlichen Funktionen übt, die
früher das Reich geübt hatte. Allein dies ist nur die eine
Seite der Entwickelung. Ihr zur Seite geht noch eine andere:
Auch für die Funktionen, die dem Reiche noch verbleiben, bleibt
der Kaisen nicht mehr alleiniger Herr und Gebieter. Ze stärter
die Fürsten bei sich zu Hause werden, desto mehr verlangen sie,

daß auch in gemeinsamen Ungelegenheiten der Raiser thue, was sie für gut halten.

Zwei Ziele sind es also, denen diese Entwickelung der Territorialgewalt zustredt: einmal wird jede von ihnen bei sich zu Haus eine wirkliche Staatsgewalt; gleichzeitig erlangt ihre Gestammtheit einen maßgebenden Einstuß auf die Reichsregierung.

In der Geschichte gehen die beiden Entwickelungsreihen nebeneinander; in einer Tarstellung, die weniger ein Bild als seine Grundzüge zu zeichnen beabsichtigt, wird es besser seines nach dem andern zu betrachten. —

## Die Landesstaaten.

Von dem Augenblide seiner Entstehung an hatte das Herzogthum das Doppelgesicht gezeigt, das es Jahrhunderte lang bewahrt hat. Ohne faiserliche Berleibung erhebt es sich, und doch übt es seine Besugnisse nur in den Formen des Reichsamtes. Als Oberhaupt einer Nation tritt es auf, aber diese Nation betrachtet es doch wieder als einen Stamm des ganzen Volkes.

Nun dars man sich den Zustand aber nicht so vorstellen, als ob ganz Deutschland in Herzogthümer getheilt wäre, der König über Herzoge, der Herzog über die Grasen regiert hätte; furz, man dars nicht denken, daß die Herzogthümer als abgerundetes organisches Mittelglied, gewissermaßen als autonome Provinzen, zwischen centrale und lokale Gewalt sich eingeschoben hätten. Zu einer Herzogsversassung in diesem Sinne sehlten vielmehr zwei Momente.

Erstens ist es niemals so weit gefommen, daß der Herzog das ganze Gebiet seines Stammes beherrschte. Neben der herzoglichen Gewalt war vor allem die bischöftliche stehen geschieben. Durch fromme Schenfungen war der Grundbesit der Stifter schnell gewachsen, und Hintersassen waren ihnen zahlereich zu Theil geworden; denn in den geregelten Wirthschaften der großen Rirchen war es, wo das Sprichwort entstand, daß unterm Krummstab gut leben sei. Durch Nebertragung ganzer Grasschaften, durch Privilegien, sür die als stehende Bezeichenung der Name der "Immunität" ausfam, wurde den Bischöfen in ihren Sprengeln, den Nebten im Bereiche ihrer Alöster auch die weltliche Gewalt gesichert, und das Rirchensürstenthum gesichaffen. Aber auch die weltlichen Herren, die es zu größerer Macht gebracht hatten, — sei es, daß sich hier und da an der

Grenze noch die Markgrafschaft erhalten hatte, sei es, daß Pfalt oder Landgrafen durch Vereinigung mehrerer Gaue zu großerem Ansehen gelangt waren -- sie alle blieben mehr oder weniger unbeeinstußt von der herzoglichen Gewalt; sie standen nicht unter, sondern neben dem Herzog.

Kerner aber war auch bas Herzogthum in sich selbst nicht zu solder Verdichtung gelangt, daß es in allen Tingen die Vermittelung zwischen dem Maiser und seinen Grasen übernommen hätte. Es sind vielmehr nur gewisse Besugnisse, für die der Herzog da ist: die Aniubrung des Herbannes, die Anivechterhaltung des Landriedens, bier und da auch weitergehende Rechte. In allen anderen Tingen aber sind seine Grasen nicht seine Untergebenen. Mit einem Worte: die Herzoge haben die Grasen nicht "mediatisiert." Es ist durch die neueren Forschungen vollstommen seitgestellt, daß der Reichssürstenstand dieser Zeit noch ein wirtlicher Amtsadel ist, in welchem die Grasen wie die Herzöge Plat haben.

Wie nun Die Berbältnisse lagen, batten in Diesem Gegen= fan die Raifer ihre natürlichen Bundesgenoffen an jenen (Bewalten, Die neben oder unter den Berzogen standen. Durch Die Berleibungen, Die man obne Mudficht auf Die Berichieben= beit der Umitande unteridiedslos als Berichleuderung bes Reidwauts zu bezeichnen pflegt, auf bas reidlichfte ausgestattet, permochten die Ackerwirtbichaften der Bischöfe und Achte mit ibren regelmäßigen Abgaben nicht nur die wirtbichaftliche (Brund= lage der taijerlichen Gewalt zu bilden; aus ihren Kontingenten senten sich auch vornehmlich die Geere zusammen, mit denen Die Steonen über Die Allpen zogen, und nicht selten erschien ber irreitbare Mirchenfurft triegsgerüftet an ber Spite feines Aufaebots. In abulider Art judte ber Maifer fich auf Die Bafallen ber Gerzoge zu ftupen, Die eine Edvante ber ber zoaliden Gewalt in der oberften Macht des Maifers erblichten. Es ift befannt, wie Die Mannen Des Bergogs Einst ibrem Herrn erklären, daß sie ihm gegen jeden folgen, nur nicht gegen den Raiser.

Durch eine solche Politik hielt sich Jahrhunderte lang die kaiserliche Gewalt über der berzoglichen. In Zeiten, in denen das iranzösische Königthum zum Spielball seiner Basallen erniedrigt war, haben unsere Kaiser trot aller Spaltungen die Kräfte der Nation über die Alhen zu sühren vermocht; aber dazu waren sie nur im Stande, weil sie mit den kleineren Gewalten gemeinsame Sache gegen die Herzogkhümer machten. Haterschied zwischen der französischen und der deutschen Berzoglichen und der deutschen Berzoglichen und der deutschen Berzoglichen Gewalt trat als Erbe ein in Frankreich das Königthum, in Deutschland dessen Bundesgenossen, die kleineren Gewalten. Das Ereignis war dasselbe, die Folgen verschiedene: in Frankreich Centralisation, in Deutschland Zersplitterung.

Den Sturz des Stammesherzogthums pflegt man sich an der Niederwerfung seines gewaltigsten Vertreters, Heinrichs des Löwen, klar zu machen. Dem Kaiser Friedrich Barbarossa weigerte er die Heeressolge, gerade als dieser im Kampse gegen die Lombarden seiner am meisten bedurste. Damit hatte die Opposition des Stammesherzogthums ihren Höhepunkt erreicht; ebenso wie in dem darauf solgenden Alft die Machtäußerung des Kaiserthums ihren Höhepunkt erreichte. Der Kaiser ächtete nicht nur den Herzog, er nahm ihm nicht nur das Herzogthum, um es einem anderen zu geben, sondern hob die Gewalt gänzlich aus. Der westliche Theil (Westsalen) kam an den Erzbischos von Köln; im Osten wurden die verschiedenen Markgrassen von dem letzten Rest einer Abhängigskeit, die etwa noch bestanden hatte, vollkommen frei. In der Mitte traten alse die kleinen geistlichen und weltlichen Herrn ohne eine

Spur von Mittelinitan; dirett unter den Maijer, mit dem Titel eines Biidvis oder Abtes, eines Meichsgraien oder Auflen, und wenn einer dieser Herrn, Bernbard von Askanien, den jächfüschen Herzogstitel erdielt, so war das nicht mehr die Bezeichnung für ein Stammesoberhaupt, sondern weiter nichts als eine ehrenvolle Auszeichnung vor anderen Grasen und Herren.

Was aber bier in Sadien geschab, batte in bem andern Herzogthum ber Welfen, in Babern, burd Abtrennung Defterreiche, ichen vorber seinen Anfang genommen, und früher ober ipater pollzog fich in allen Theilen Des Reiches Derfelbe Prozeg. Mit dem Zusammenbruch der alten Stammesberzogtbumer erbielten überall jene fleineren Gewalten, welche bis Dabin neben oder unter ibnen gestanden batten, einen Machtzuwachs, theils indem fie für einen fleineren Bezirf den Bergoastitel als ebrende Bezeichnung erlangen, theils indem fie nach Wegfall jener Mittelgewalt beren Rechte mit ihren althergebrachten Befug= nissen vereinigen und dirett unter bas Reich treten. was fich unter vericbiedenem Rechtstitel in einer Sand befindet, Eigen und leben, Gerrengewalt und Amtsbefugniß, verschmilzt in einen Begriff, und jo entstebt die Bee ber Landesbobeit. Der dominus terrae fühlt fich nicht mehr als Beauftraater bes Raisers, sondern als Gerr in seinem Lande.

Das Austemmen der Stammesherzogthümer hatte die Entwidelung einer Landeshoheit vorbereitet, die Zertrümmerung derselben hat sie vollzogen. Wie es von dem "älteren" Reichsiurstenstand erwiesen ist, daß er noch ein Untsadel war, so ist von dem "jungeren" sestgestellt, daß ihm der Gedanke eines wirklichen Fürstenthums zu Grunde liegt.

Wie es nun ebemals nicht so weit gekommen war, daß gan; Teutichland in Stammesherzogthümer getheilt geweien ware, so ist es auch diesmal nicht so weit gekommen, daß jeder Aleden Landes einem Fürstenthum zuertheilt wurde. Hinter den Mauern der Städte batten sich Reste altgermanischer Freis

beit erbalten; namentlich in ben bischöflichen Sofbaltungen gebieben Sandwerf und Sandel, und bieje Stände beben fich allmäblich aus der Hörigkeit beraus. Beide gusammen baben bie neuen städtischen Gemeinwesen begründet. Wenn die politische Gewalt der Landesfürsten zum aroken Theil auf der wirth: schaftlichen Abbängigkeit berubte, in welche die ehemaligen freien Bauern als Leibeigene bes Gutsberrn geratben waren, jo batte eben die wirtbschaftliche Unabhängigkeit ber Bürger zur natürlichen Folge, daß sie unter Diese Gewalt nicht gerietben. Während auf dem platten Lande Die Bauernwirthschaft unter ben Großgrundbesith fant, hielt sich in ben Städten Rapital und Arbeit, verförpert in den Ständen des Raufmanns und des Handwerfers, vollkommen frei. Wie sehr nun aber die Ibee des Fürstentbums bereits jum Durchbruch gefommen war, zeigte fich gerade in biefer Eremption am meisten. Denn indem Die Bürger ihre Unabhängigfeit vom Kürstenthum bethätigen wollen, baben sie feine andre Form bafür, als bag ibre Wefammtbeit die landesberrliche Gewalt über die einzelnen übt. So find benn die Städte, wie die Gürstentbumer geschloffene Territorien, nur daß diese monardisch, jene republikanisch reaiert werden.

Nahe liegt die dronologische Frage, wann sich dem eigentlich diese Abschließung der Territorien vollzogen habe. Jede bestimmte Antwort auf diese Frage würde salsch sein, weil die Fragestellung salsch ist. Es giedt in der deutschen Geschichte keinen Zeitpunkt, von dem man sagen könnte: damals ist das einheitliche deutsche Reich in Territorien zerstückelt worden. Diese sind, wie wir gesehen haben, überhaupt nicht durch Zertheilung eines großen Ganzen entstanden, sondern durch allemädliche Ansamnlung von Gutsberrichaiten, Grasschaften, Bogsteien, Röstern und Visthümern in einer weltlichen oder geittslichen Hand. Diese Ansamnlung hat sich hier früher, dort

ipater vollzogen. Gie bat burd Beerbung bes alten Bergog thume zu verichiedenen Zeiten auch den Echimmer einer Rwischeninstan; zwischen fich und bem Maifer beseitigt. Eo tari man die krage nur gan; allgemein stellen: Zeit wann nebt es in Teurichtand feit, daß es im Reiche unter dem Maifer in sich geschlossene Territorialgewalten (Fürsten und Städte) giebt? Als Dieje Beit tann man ungefähr Das Ende Des zwolften und den Unfang des dreizebnten Sabrbunderts bezeichnen.

Zeit damals steht die Doppelorganisation von Reichsgewalt und gandesaewalt fest, und die gange folgende innere Weichichte ift Die Geschichte Des Verhältniffes Diefer beiden Madte. Die Form ber Meidsverfaffung bat fich feit bamals nicht mehr geandert, wohl aber ihr Inhalt: Die Landesgewalt verdichtet fich immer mehr und zieht zu dem festen Mern stets neue Befnaniffe ber Reichsgewalt an fich.

Bu Unfang ift die Landesbobeit noch nichts anderes als eine Zusammenbaltung verschiedener Rechte in einer Sand. Als ein Glied einer fortlaufenden Rette von Mediatifirungen in sie envitanden; wie uns denn in der letten Beit ber Sobennaufenberrichaft die gebre von den fieben Geerschilden eine Gieben: theilung Des Boltes vom Raifer bis jum Bauern zeigt, in welcher die Juriten zwar Mangtlassen für sich baben, aber ber Hebergang zu ihren Unterthanen noch ein vermittelter ift. In tem Aufwartsitreben aller politischen Rrafte pom Gutsberrn bis aum Auffürsten ift bas Steigen ber landesberrlichen Be jugnifie gunachit nur ein Moment unter vielen. Bedes Terri torium zeigt daffelbe Bild ber Ungebundenbeit im fleinen, wie das Meich im großen. Aber — und damit beginnt ein neues Stadium in jener langen Meibe suberdinirter Gewalten wird allmablich die Landesbebeit ein fester Buntt; mit derselben Energie, mit der fie ihre Entwidelung nach oben bin fortjett, veritebt fie es, die unter ihr ftebenden Gewalten berabzudruden. Wahrent nie bas Umt, welches nie vom Meiche inne bat, fort und fort als nutbares Leben betrachtet, sindet sie nach unten bin gerade dadurch ihre Grundlage, daß sie die Verwaltung unabhängig vom Lehnrecht zu gestalten weiß.

Diese beiden Stadien lassen sich in der Geschichte jeder Territorialgewalt untericheiden; allein wenn sehon der Ursprung jeder einzelnen Landeshoheit in eine andere Zeit fällt, so ist der Unterschied in der zeitlichen Begrenzung jener beiden Stadien noch viel größer: jeder, der nicht dieses oder jenes Territorium, sondern ganz Deutschland im Auge hat, muß da von einer Periodeneintheilung vollkommen absehen und sich damit begnügen, diesenigen Momente der Nationalgeschichte anzugeben, die in der Folgezeit auf die Fortentwickelung der einmal besiehenden Territorialgewalt den bedeutendsten Ginfluß geübt haben.

Der lette Gerricher, der den Glanz des faiserlichen Ramens verbreitet batte, war Friedrich II. gewesen. Lange Zeit nach ibm bat die Raiserfrone feine Träger gefunden, und von den Rönigen, Die es gegeben, bat mabrent eines Bierteljabrbunderts auch nicht einer es zu allgemeiner Unertennung gebracht. Es fam eine Zeit, in ber Die Staatsaufgaben, infoweit sie überbaupt erfüllt wurden, ausnabmslos von der Landesgewalt geübt wurden; es sind die Zabre, die unter dem Ramen des Interregnums befannt find. Alls aber "die faifer= lose, die schreckliche Beit" die Nothwendigkeit eines gemeinsamen Oberbauptes mir von neuem zum Bewuftfein gebracht batte, Da zeigte fich boch auch bierin, wie febr die Territorien be: reits die Grundlage alles Bestebenden geworden waren. Rudolf von Habsburg und seine Rachiolger aus ben verschiedensten Baufern und mit ber verschiedensten Politif baben boch in zwei Punften gan; Dieselbe Stellung; einerseits sieht sich bas Ronigtbum, geschwächt wie es aus bem Interregnum bervergegangen ist, zum Zwed seiner momentanen Erbaltung zu dauernden Zugenändnissen an die Landesgewalt genöthigt;

andrericits jundet es fur sich selbst teinen andern Salt mehr, als in dem beitandigen Etreben, Die eigene Macht auf ebenfo privilegirte Territorien zu gründen. Wenn die Monige durch sablloie "Freiheiten" Firfien und Gradte itarfen und anderer= feits ibnen gegenüber durch Zusammenbringung einer Sausmacht eine maßgebende Stellung zu erringen suchen, jo ist Dies nicht eine Gelitit, Die mischen Nachgeben und Bebaupten schwantt; was im einzelnen kalle einem fluchtigen Benbuchter als Wideripruch ericbeint, zeigt fich jedem, ber Die Kabrbunderte por feinen Augen porüberzieben läßt, als ber peridictenariae Ausbrud eines und beffelben Berbältniffes: einer Lage namlich, in welcher bas Königtbum fich nur baburch über ben Territorien zu halten vermag, daß es bie Landesaewalten umächst anertennt, um dann seinerseits in einer ebenio anertannien Landesgewalt die Machimittel für jeine Medrie zu schaffen. Immer aber bezeichnet es bie bereits vollzogene Befestigung politischer Organisationen, wenn fie nicht mehr anders befämpit werden fönnen, als indem man jie zunächst anerkennt.

In diesem Berwärtsrücken ber Landesgewalt war nun ber nachite großt Schritt ber, baß die Privilegien, welche bie machtigften Auriten erhalten hatten, kodifiziert wurden.

Von dem Geietze, welches mit dem Namen der "goldenen Bulle" bezeichnet wird, ist allgemein bekannt nur die eine Bestimmung, das die siehen Muriürsten den Maiser wählen sellen; allein die Urtunde zieht so sehr die Verhältnisse des aanzen Reiches in den Mreis ihrer Betrachtung, das sie Jahrbunderte lang als das vornehmite Reichsgrundgesetzgeten konnte. Freilich dat sie meistens nicht neues Recht geschaffen, sondern nur bestehendes santtioniert. Aber im die Stellung aller Fursten war es bedeutungsvoll gemus, daß den siehen Vornehmiten unter ihnen eine Schstandigkeit, die konspliche Rechte in sich schloft, nicht mehr im Wege des Prischnische Rechte in sich schloft, nicht mehr im Wege des Prischensiche Rechte in sich schloft, nicht mehr im Wege des Prischensiches

vilegs, sondern reichsgrundgesetzlich sixirt wurde, — bedeutungsvoll namentlich auch als ein scharf markirter Zielpunkt, dem die kleineren Territorien zustrebten, bis sie ihn nach drei Jahrhunderten wirklich annähernd erreichten.

Gine bedeutiame Forderung erbielt Diefes Streben, als an ber Edwelle ber Reuzeit die brennende Frage ber Kirchenverbefferung einer faiserlichen Initiative vergeblich barrte, von ben unterften Ständen aber mit revolutionarer Ausschreitung in die Hand genommen wurde. Die Forderung einer Mefor: mation war damals noch unbestritten. In einer Zeit, als es noch feine fatholische ober protestantische Partei gab, war bie einzige Macht, welche jene Ferderung wirklich vertrat, die territoriale; als in der Mrifis der Entideidung die Bilder= fturmer, die Wiedertäufer und die aufständischen Bauern nicht mehr ein Drängen, sondern ein Drücken nothwendig machten, da war wiederum die einzige Gewalt, welche der Edwarm= geister Herr zu werden verstand, die territoriale. Bon bem Raiser befämpit und von ben Magen migbraucht, bat bie madriafte geiftige Bewegung ber beutiden Geschichte zulent an ben Territorien ihren einzigen politischen Salt gefunden. Zunadit nun fab es noch je aus, als ob Die Berbreitung ber evangeliiden Lebre Die Gelbifftandiakeit Des Landadels gegenüber dem Landesberrn ebenjo beben jollte, wie die Freiheit Des letteren gegenüber dem Reich; wo jedoch der Gürft Die Reformation selbit in die Sand nabm, stellte es sich sehr bald jo, daß er das freie ius reformandi gegenüber dem Reich bebauptete, zugleich aber als "oberfter Landesbischof" in bem Zunamebisfopat eine Reibe neuer Beinaniffe erwarb, für welche der Unterichied wijden mittelbar und unmittelbar Untergebenen veridwant. Dies war von beste größerer Bedeutung, als gerade um diese Zeit der Umfang des Nirdenregiments Durch Die ersten Unfänge einer Schulverwaltung sich zu ver-Loppeln begann. Das Multus und Unterrichtsreffert war bas

erste, woim die Landesgewalt grundsätzlich ihre eigene aus schließliche Kompetenz in Unipruch nahm und durchietzte, nach unten bin in dem sicheren Wege einer milden, aber seiten Verswaltung, nach oben hin mit den Waffen in der Hand.

Ibren politischen und gesetzgeberischen Abschluß erbiett tiese ganze Entwickelung endlich durch den dreißigsäbrigen Mrieg und den ibm solgenden Friedensichluß. Das neue Meichssgrundgeset des Westsalischen Friedens proflamirte nunmehr ausdrucklich, daß allen Territorien die ihnen zustehenden Mechte bleiben sollten; insbesondere das Mecht, unter sich und nach außen din Bündnisse zu schließen, – vorbehalten den Eid gegen Kaiser und Neich.

Damit waren die Territorien für das erklärt, was sie ichon feit langer Beit waren — für Staaten unter dem Reich.

## Die Reichsgewalf.

Wir haben gesehen, wie zwischen dem Mailer und seinen Unterthanen sich allmählich eine Mittelsgewalt eingeschoben batte, welche sich zuleht bis zu staatlichem Character entwickelt batte. Während der Maiser früher über das ungetheilte Neich seiner Unterthanen geherrscht hatte, herrscht er zeht über eine Unzahl von Staaten und erst durch diese über die Unterthanen.

Allein wir haben bereits barauf hingewiesen, daß hiermit nur die eine Seite der Entwickelung bezeichnet ist. Durch tas Auftonmen der Landeshoheit ist nicht nur die Regierung in den Territorien eine neue und selbständige geworden; auch die centrale Gewalt selbst hat sich ibrem umbildenden Sinflusse nicht entziehen können.

Dieser Einfluß ist ein zweisacher: einmal verliert die centrale Gewalt so viel, wie die lokale gewinnt, sodann aber gebt der verdleibende Rest immer mehr vom Kaiser auf die Gesammtheit der Territorien über.

Unter mannigsachen Schwantungen lassen sich biese beiden Momente für jedes (Bebiet des staatlichen Lebens im Reiche unterscheiden.

Um deutlichsten zeigt es sich in der Rechtspflege, wie die Reichsjustiz um dasselbe Quantum vermindert wird, welches die Landesjustiz sich zueignet, und wie sodann der verbleibende Rest der Reichsjustiz nicht mehr vom Kaiser, sondern von der Gesammtheit der Territorien geübt wird.

Auch nachdem die Landesperren in den Besits der Justishobeit gekommen, wird die Ansicht, daß der Raiser Quelle allen Rechtes sei, nicht geradezu ausgegeben. In der Nebergangszeit sehen wir daber zwei entgegengesetzte Extreme mit einander tampien. Bait mut das Unichen der Reichegerichte jo jehr in den Bordergrund gestellt, daß der Maifer alle Brivilegien gegen dieselben taisirt; bald fiebt man von der Reichspuftig io pellitandia ab, dais die Landesacwalten eine geordnete Rechtepilege burch bloke vertragsmakize Einung jestitellen wollen, ein Berfuch, ber noch lange nach ber Blütbezeit ber "Landfrieden" auftaucht. Dieses ichreiende Migverbaltnig lenweichnet Die Periode des Erperimentirens. Aus dem Zustande der Medilvügteit, welcher die Folge ungeregelter Mompetenzen ift, wird das Meich durch die Meichslammergerichtsordnung errettet. Dieselbe sanktionier Die Theilung Der Gewalt, wie fie fich that: jadlich bereits entwidelt batte. Esabrend den Territorien für thre Unterthanen die niedere Gerichtsbarteit endailtig überlaffen wird, schafft bas Neich sich sein eigenes Tribunal für bie Maach acach Meidesunmittelbare und für fammiliche Appella: tionen. Go febr nun auch tiefes lentere Prinzip burch Privi legien durchlochert wurde, jo blieb doch immer die Ungabl der Heineren Territorien, von deren Gerichten Die Appellationen bierher ainaen: und - was seine prattische Wichtigteit niemals perloren bat - über alle landesberrlichen Gerichte im gangen Reiche ubie das Meichslammergericht die Zustizaussicht; bier tonnte jeder Unterthan feine Beschwerde wegen Zustizverweigerung oder Zuftieberzegerung anbringen; dagegen ichunte ben Landes: berrn fein privilegium de non appellando over de non evocando mit alleiniger Ausnahme der habsburgischen Erblande.

So batte sich nach vielen Schwantungen ber Umfang ber Meichsjustigewalt seitgesiellt; gleichzeitig war auch die Arage unn Austrage gefommen, wer ber Trager dieser Gewalt sei. Auch dierin zeigt uns die Nebergangszeit die beiden Extreme. Bald bemachtet ber Maifer sich is sehr als ben alleinigen In baber der Reichsbebeit in Justissachen, daß er sogar personlich in ben Ganz der Brousse eingreist; bald ist jeder Haub von kristerlicher Thervoleit so recidwunden, daß er in ben Land

iriedens-Einungen als Gleicher neben Gleichen erscheint. Aber immer mehr stellt sich heraus, daß das eine ebenso wenig halts bar ist, wie das andere: man überzeugt sich vielmehr, daß es zwar Zache des Maisers sei, "den Frieden auszurichten," aber "mit denen, die ihn zu handhaben im Stande." Als es daber zu der erwähnten Scheidung zwischen Landes- und Neichsjustig fam, und sür die letztere als selbständiges Organ das Neichsfammergericht geschaffen wurde: bestimmte man, daß der Vorssissende, der "Neichsfammerrichter", vom Maiser, die Beisitzer von den Ständen ernannt werden sollten.

Freilich ist diese Reuregelung nicht mit jener Energie der modernen Gesetzgebung erfolgt, die mit jedem neuen Gesetz die entgegenstehenden alten zu beseitigen weiß; der kaiser hat vielmehr den Anspruch, vermittels seines eigenen Hosgerichts die Reichsjustiz zu üben niemals ausgegeben. Aber im Großen und Ganzen ist der Entwickelungsgang dennoch klar: In Justizsanzelegenheiten ist einmal die Rompetenz zwischen dem Reich und den einzelnen Staaten getheilt, sodann aber ist der dem Reiche verbliebene Rest von Justizgewalt auf die Territorien (Reichsstände) basirt und zwar so, das dem mächtigsten dersielben (Heichsstände) eine oberhauptliche Stellung bleibt.

Dem entsprechend, aber viel weiter gehend, war die Entwickelung auf dem Gebiete des Finanzwesens. Der seste Stamm des Reichsbudgets waren in alten Zeiten die Einkünste aus dem Reichs- und Königsgut gewesen. In dem Bildungsprozeß der Landeshoheit war dieses zum größten Theil an die Fürsten übergegangen. Allerdings blieb eine Anzahl Pfalzen bestehen, von denen die Bewohner Jahr für Jahr ihre Abgaben an das Reich zu zahlen bereit waren, ohne daß es einem Fürsten gelungen wäre, sie für sich zu erwerben; allein auf dem Boden dieser Domänen waren inzwischen die Reichsstädte erwachsen. Troppem wurden immer wieder und wieder Versuche gemacht, von Reides wegen eine allgemeine Steuer zu erheben; aber ein Mal uber das andre Mal mißtangen sie. Nian tam zulem bed darauf zuruck, die Steuern von den Aursten zu verlangen und diesen die Einziehung von ihren Unterthanen zu überlassen. So tam das große Verzeichniß der "Reichsmatritel" zu Stande, — ein Name, der in den Matrikularbeitragen noch heute lebendig ist. Einer nach dem andern sind die Landesherren aufgesührt unter Angabe ihres Beitrages, von dem die zu erhebende Summe je nach Beduriniß bei jeder Unternehmung bestimmt wird. In diesem Verzeichniß erscheinen denn auch die letzten Reite der Domanialeinkunfte, die Stadtesteuern, nicht aber als selbsiändige Einmahmen, die das Reich von seinen Unterthanen, den Burgern, erhebt: sondern an Stelle der einzelnen steht hier die Gesammt heit, die Gemeinde. Die Beiträge der Stadte werden unter demselben Gesichtspunkt ausgesaßt, wie die der Kürsten.

Bedenten wir nun, daß die Matrikel und die Bestimmung der Queten nicht auf taiserlichem Beiehl, sondern auf Beschußdes Meichstages beruht: so sehen wir auf dem Ainanzgebiete die derpekte Veränderung der Bestugnisse mit besonderer Teutlichkeit: einmal sind alle Ainanzen des Meiches auf die Territorien übergegangen, so daß die Ainanzboheit des Meiches nur noch in der Bersugung über die Landesgewalten besteht; sodann ist der Träger dieser Besugnis nicht mehr der Kaiser, sondern die Gestammtheit der Territorien in der Versammlung ihrer Vertreter.

Auf dem Gebiete des Ariegswesens war der altgermanischen Anichauung vom allgemeinen Herbam der Boden unter den Außen entzogen, iden durch das Austemmen der Ritterbeere. Wenn sest noch auf des Naisers Mus die Kursten ihre Mannen berbeisuhren, so erscheinen diese in erster Linie nicht mehr als Unterthanen des Naisers gesuhrt von dessen Beamten, sondern als Basallen und Dienstmannen ihres suritlichen Herrn. Mit dem Austenmen des Seldnerweiens wandelt sich

das Montingent in eine Geldleistung um; und wenn früber auf Beiehl des Maisers die Fürsten ein eidliches Gelöhniß abgelegt batten, in der anbesohlenen Stärke zu erscheinen: sehte sich diese selbe Verhältniß allmählich dahin um, daß auf Untrag des Maisers die Fürsten beichlossen, in welcher Stärke sie ericheinen würden. Alls endlich gar die stehenden Herre auftamen, stellte sich der Rest der dem Reiche gebliedenen Mompetenz im weichtzlichen dar als ein Verfügungsrecht über kleine Theile der einzelnen Territorialarmeen, ein Recht, das im Reichstage beständig seitgehalten, im Felde niemals ganz ausgeführt wurde.

Nachdem die Reichsgewalt in Jinanz: und Armecangelegenbeiten in Abhängigkeit von den Territorien gerathen ist, hat auch die Aftion des Reiches nach außen hin ihre selbsiändige (Krundlage verloren. Tadurch, daß die Einzelstaaten das Recht jedweder Bertretung erwarben, hatten allerdings kaiser und Reich dasselbe keineswegs verloren; bei europäischen Friedensschlüssen ist in der That das Reich wiederholt vertreten gewesen. Allein die Staatsausgaben, welche dem Ressort des Auswärtigen zusallen, waren in ihrem Hauptbestandtheil so sehr auf die Einzelstaaten übergegangen, daß sich das Recht des Reiches hier im wesentlichen nur noch negativ äußert, in dem Borbehalt des Eides gegen Kaiser und Reich.

Der bentbar geringste Rest war dem Reiche in tirchlichen Tingen geblieben. In den Fragen, die mit den Religionsssstreitigkeiten zusammenhängen, war eine gemeinsame Thätigkeit so wenig zu ermöglichen, daß man zulett dem eorpus der Ratbosliken, wie dem der Protostanten das Rocht gab, jeden Berathungssgegenstand turzweg für eine (Glaubenssache zu erklären und der Beschlußiassung zu entziehen. So gründlich war das Reich hier matt gesetzt, daß sogar die Frage, ob eine Religionssache vorliege, von der einzelnen Religionspartei entschieden wurde.

Dennoch enthielten ber Leitstelliche Friede und altere Reichegrundgeserze immerbin nech einige Normen, um die Gewissensreibeit der Unterthanen gegen allzu gewalttbatige Herren zu schupen; in ...tiquiden Fallen" von Rechtsverlepung war auch bier dem Reiche noch eine durch seine Gerichte geübte Cheraufsicht geblieben.

Um die Mitte des dreizehnten Sabrbunderts war die Rich: tung des Entwidelungsganges entidieden, um die Mitte des iebzehnten war berielbe vollendet; mit dem Auftommen ber Landesbobeit find die Elemente der Reichsperfaffung, mit dem Weitfalischen Grieden ift ibr gegenseitiges Verbältnig bestimmt. Ebemals war Die Meichsgewalt Der Inbegriff aller Staatsge: walt geweien. Im Laufe ber Beit baben die verschiedenen Bemanifie Diefer Gewalt peridiedene Edidiale gebabt. Die meiften ind auf die Territorien übergegangen; nur der Reit ift beim Meich geblieben, D. b. Das Meich, welches ebemals ein Einbeitsitaat geweien, ift ein zusammengeleptes Staatswesen geworden, bestehend aus Gliedstaaten (Territorien) und einem Sberstaat Meicht. Aber auch Diesenigen Rompetenzen, Die bei dem letteren geblieben, find in pericbiedene Bande gerathen: Die meisten fieben nunmehr ber Gesammtheit ber Territorien zu, Die in einem idnell permanent werbenden "Meichstag" zum wahrnehmbaren Trager der Meichsgewalt wird; nur ein gang geringer Reft ist dem Kaijer achlieben, ein so geringer, daß man diese Trimmer ebemaliger Machtfulle nicht mehr als monarchische Befugnisse, fondern nur noch als Reservatrechte bezeichnet. Wie so gan: und aar das Territorium die Grundlage der Meichsverfaffung neworden ift, zeigt fich pielleicht am meisten an der Art, wie ber Trager ber Maisertrone trot alledem noch eine bedeutende Muteritat ausubi: jeit Sabrbunderten bestrebt, an großem Territorialbeing eine Unterlage zu gewinnen, bebauptet die faiserliebe

Gewalt in der That ihren Einfluß nur dadurch, daß sie nun: mehr einen solchen erlangt hat.

Welcher Urt die Eristenz war, Die das Reich feit dem Westfälischen Frieden noch andertbalb Sabrbunderte bindurch fristete, ist allbefannt. Auf allen Gebieten ber Reichstompeten; finden wir Sandbaben ber Staatsfunktionen, auf einigen Unzeiden einer Staatstbätigkeit, auf keinem aber ein volles fräftiges Staatsleben. Das Reichsfammergericht bat genau geregelte Boridriften für Rechtsprechung und Zustizaussicht; es bringt in der That alljährlich eine Anzahl Erkenntniffe zur Bollstredung, Die bem Rechte jum Giege verbelfen, Die bem Bedrückten gegen seinen Bedrücker beisteben und die in Sunderten und Tausenden von Reichsgrafen, Reichsrittern und Reichsfreiberren bas Bewußtsein wach erhalten, bag es noch eine Stätte auf Erden giebt, wo man ibnen zeigen fann, daß ibre Untertbanen nicht ibre Eflaven find. Aber wie weit war doch Diese Thätigkeit entfernt von dem, was man unter voller Ausübung der obersten Gerichtsbobeit versteht! Wie nabm es sich aus, wenn man auf den Gebanken fam, Die Waffenerbebung ber großen Reichsvafallen als einen Friedensbruch burch bas Reichstammergericht aburtbeilen zu laffen! In welche Berlegenbeiten gerieth diese Beborde mit der Bollstreckung ibrer Urtheile! Und endlich war die Dotirung und Besetzung eine jo Dürftige, daß biese Beborbe, die unter anderm auch gum Schutte gegen Zustizverzögerung eingesetht war, zuweilen brei Menschenalter brauchte, um eine Entscheidung zu treffen. Dieser oberfte Hort ber Reichseinbeit war die Stätte, an welcher ber junge Dr. jur. Wolfgang Göthe von ber Berfahrenheit bes Reiches ben Eindruck empfing, ben er bamals in seinen "Göt," bineintoob.

Achnlich sah es auch in den Finanzen und im Mriegswesen aus. Die "Matrikel" bestimmte das Verhältniß der Beiträge und der Kontingente ganz genau; es ist auch nicht ielten zu Umlagen gefommen und zu deren wirklicher Aus fuhrung. Aber lange dauerte es, ebe ein solder Beichluß zu Stande tam. Und daß fur jeden einzelnen Kall ein einzelner Beichluß ersorderlich war, zeigt am deutlichsten, wie von einer zwiammendangenden Kinanz und Mriegsverwaltung faum die Rede sein konnte.

Wenn man unter "Negieren" irgend etwas mehr versteht, als die Erledigung dersenigen Geichaite, die mit ichreiender Nothwendigkeit nach Erledigung verlangen, so dar' man mit Bestimmtheit sagen, daß im alten Reich überdaumt nicht regiert wurde; ja wenn man seine Anforderungen berabstimmt und ichen die Bewaltigung dieser Gegenstande, insviern sie nur mit Stetigkeit geschieht, jener Bezeichnung nicht für unwurdig balt, so dar' man auch noch bezweiseln, ob im alten Reich wirklich regiert worden ist.

Um stärtsten werden wir von Diesem Zweisel befallen, wenn wir dasjenige Gebiet ins Muge juffen, auf welchem fich Die gefammte Lebenstraft eines Staatsorganismus zeigt: in der Africa nach außen. Bu einer jolden Africa ift Das Reich in der Ibat nicht selten gelangt. Es ift eine Uebertreibung, wenn man fagt, daß die Meichsarmee fich fammelie, bis der Keind ba war. Es war nicht blos ber Türkenschrecken, ber eine Reichsarmee auf die Beine brachte; auch gegen Granfreich, gegen Edweben, in den italienischen Kampien bat die vereinigte Neichsarmee gefochten. Aber vergebens fraat man fich: woine: Rantreid, England, Edweden, Rugland verfolgen thre bestimmte auswartige Politif, die sie, notbigenfalls mit ben Baifen in ber Sand, burdruiepen juden; auf beutidem Beten verfolgt wohl ter eiterreichische und ber preußische Etnat eine foldte Politit, ja jelbst Bavern und Heinere Lander eine abulide, aber eine Meichspolitik giebt es in Diefen Sabr= bunderten nicht.

Es bat nun nicht an Berjuden gefehlt, bas Sinfieden des Meichstörpers aus einem organischen Gebler zu ertlären. Bergleicht man Die Machtfülle bes Reiches im Beitalter ber Ottonen und ber Staufer mit seiner tummerlichen Griften; mabrend bes siebzebnten und achtzehnten Sabrbunderts, jo liegt es nabe, in der magaebenden inzwiichen vorgegangenen Menderung der Berfaffung zugleich auch den maggebenden Grund für Die Wandlung des Machtverbaltniffes zu jeben. Bon biesem Etandpunkt aus leitet man alles Unbeil Davon ber, daß die Territorien zu einem wirklich staatlichen Leben gelangten; dadurch jei bem Meich alle Mrait entzogen worden. Ein Blick auf unsere beutigen Verbältnisse überzeugt uns bom Gegentheil. Auch beute find Preußen, Bavern, Württemberg u. j. w. wirkliche Staaten; und bennoch ist bas Meich ben staatlichen Aufgaben, die es übernommen bat, vollkommen ac: wachsen.

Weit tiefer bringen Diesenigen ein, Die nicht in ber Eristen; der Landesstaaten, sondern in ihrer allzugroßen Ungabl das eigentliche Hinderniß der Entwickelung erblicken. Und es ift wahr: Die Zersplitterung batte einen Grad erreicht, den man fich beute faum noch vorstellen fann. Es gab im Reiche nicht weniger als bundert vollsouverane erbliche Monardien, denen eben jo viele geiftliche Fürstentbumer mit bem gleichen Maße von Selbständigkeit zur Seite standen. Die Anzahl ber republikanischen Gemeinwesen, Die unter dem Ramen der freien Meichsstädte Dieselbe Unabbangigfeit für sich beanspruchten, betrug trots aller Bedrängungen noch immer mehr als ein balbes Hundert. Dazu famen etwa 150 fleine Grafen und Prälaten, Die gwar auf Dem Meichstag nur furientweise itimmten, dabeim aber mit der gangen Rulle landesberrlicher Gewalt regierten. Wenn man nun auch in Erwägung giebt, daß gange Gruppen von Territorien bereits zu größeren Gürhenthumern pereiniat waren, jo bleibt trondem noch immer die itattliche Anzahl von 266 vollberechtigten denichen Landesherrichaiten übria. Und daneben itand nech die ganze unab iebbare Menge balb: und viertelseuweraner Herren, die reichs ritteridaftlichen Guter, von deren Anzahl man immer nur angeben konnte, daß sie "unzählbar" sei. Die bisherigen Schahungen haben sich noch jedesmal als zu niedrig erwiesen; man wird schwerlich erbeblich unter 2000 heruntergehen dürsen. Ben der Atomissiung des Staatsgebiets kann man sich eine ungesahre Berüellung machen, wenn man bedentt, daß in die 350 Tuadratmeilen des beutigen Königreichs Württemberg sich damals nicht weniger als 78 verschiedene herren theilten, von den "unzahlbaren" Neichsrittern wiederum abgesehen.

Gewiß! Diese Zersplitterung war so groß, daß sie eine Zusammensassung immer mehr und mehr erschwerte. Zedoch in ihr ben alleinigen Grund für bas Abiterben bes Reichstorpers zu juden, biege boch das Somptom für die Krantbeit ausgeben. Das eben ift Die Frage: wiefo ift Diefe Meichsgewalt nicht im Stande geweien, Die Zeriplitterung zu bemmen oder unschadlich zu machen, während die bollandischen General= itaaten damalo eo veritanden, eine viel, viel weiter gebende Beriptitterung jo zusammenzusaffen, daß die zusammengesaßte Brait zu einer Weltmacht wurde, Die selbst in Die Geschicke anderer Etaaten bestimmend eingreifen tonnte. Gerade bas ift das allerauffallendite an den letten Sabrbunderten des Reichelebens, daß felbit da, wo es zu einer Lebensäußerung tommt, Dieselbe nicht im Reichsintereffe geschiebt, sondern im bunde-genoffischen Intereffe bald biefer bald jener europäischen Macht.

Es ist richtig, daß namentlich während des 18. Jahrhunderts die eurepaische Politit überhaupt das Bild einer ichwantenden Aache wigt, auf der jeder Staat den Haltevankt zu erfassen sucht, der sich ihm gerade darbietet. Allianeen werden geschlossen und aufgeloss, durch die Austosung wieder gegentheilige Bündniffe bervorgerufen, Die ebenfo ichnell einer neuen Konstellation Plats maden. Es scheint auf ben ersten Blid, als ob in Diesem Sabrbundert bas Spitem Die Gegenfähe bestimmt babe, während es boch sonst umgefehrt ift. Allein es scheint nur fo. Entwirrt man die Bericklingungen. fo fiebt man, daß jeder Kaben feinen Busammenbang bat. Die englische Politif bat von ihrem Bideritreben gegen bie Müdfebr ber Stuarts bis zur Befämpfung ber nordameri: fanischen Unabbängigkeit niemals ihre eigenen Ziele aus bem Muge perloren; nur bieje Biele waren es, um beren willen fie bald in die eine, bald in die andere Wagichale bas Gewicht ibrer Waffen gelegt bat. Noch mehr ist Dies bei Granfreich der Fall, äbnlich bei allen andern Mächten. Welches Biel ist es aber, das die Neichspolitif im Auge bat? welches von den verschiedenartigen Interessen, Die im Kürstenrathe Des 18. Jahr: bunderts fo oft gegen einander abgewogen werben, barf man als das nationaldeutsche Reichsinteresse bezeichnen? Allerdings ift es noch immer berkömmlich, auf Diese Frage mit einem Binweis auf Die Gefahr zu antworten, welche Damals Deutich: land von Siten ber bedrobte, deren Abwehr eine Lebensfrage für Deutschland gewesen sei: Die Türkenkriege. Ein Blick auf Die Rarte lebrt, welcher Theil Deutschlands von ben Türken gefährdet war: es sind diejenigen Provinzen, die das Reich mit der babsburgischen Weltmonarchie gemeinsam batte; Diese aber war gerade in ihren außerdeutschen Bestandtheilen am allerenergischiten von bem Türken bedrobt. Edon Die Beitge: noffen erblickten in dem Türkenschrecken, den man von Budapest und Wien Die Donau aufwärts schickte, "Edröpftöpfe für ben Deutschen Gelbsad," weil man wußte, daß ber Edreden ben Reichsständen in Regensburg schnell "offenen Leib und offenen Beutel" schaffte. Zagt man frischweg, bag bie Reichsarmee auch bier nur als Bundesgenoffe einer europäischen Macht gefochten bat, so sagt man allerdings ein tlein wenig mehr,

als man verantworten kann; allein naber steht man der Labrebeit doch, als wenn man in der Abwehr der Türken die große nationaldentiche Ausgabe erblickt, die es werth war, sich ab und zu an den Ariegen anderer fremder Mächte zu betheiligen. Das alte Reich, namentlich seit dem Lestvälischen Arieden, bat wohl einzelne auswärtige Ablitit bat es nicht.

Diese auffallende Ericheinung werden wir nur bann richtig ertlaren tonnen, wenn wir von ber formalen Geite bes Meiche: lebens absehen und vor unserm Blick bie realen Mächte vor ubergieben laffen, welche über Wohl und Webe des Reiches zu bestimmen batten. Da war zunächst ber große Rompler ber biterreichischen und tirolischen, ber burgundischen und ber bebmijden Besinungen in den Sanden eines Saufes, welches im Diten und Weiten Guropas lange Zeit in ber neuen, wie in der alten Welt feine Besitzungen batte und feiner gangen Weidrichte nach aar nicht anders tonnte, als jeine gesammte Bolitit in allen den vielsprachigen Ländern vom Standpunkte seines polferumfaffenden Sausintereffes einzurichten. Salb Bommern, Milaen, Wismar, Bremen, Berben, Die Herrichaft über Obers, Elb: und Wesermundung war nicht etwa an Diejenige Verson abgetreten, welche zufällig auch auf dem schwedischen Ibrone fan; fondern mit ausdrücklichen Worten fagte es das West: falifde Griedensinstrument, bag bieje Bestandtheile bem Konigreich Edweden überlaffen seien, dem fie als ebenso inteariren: der Bestandtbeil angebören sollten, wie dem beiligen Reiche. Der großte Theil Boliteins ftand bereits unter bem Danenfönig.

Gine Neibe von Fürsten des Reiches gewannen fremde Mronen und damit eine europäische Stellung, in welcher das Stimmrecht auf dem deutschen Reichstage als ein Recht wie viele andere einen Faltor ihrer Gesammtmonarchie bildete. Das Mursurstenthum Brandenburg nehn den zugehörigen pommer iden und rheinischen und den später erworbenen Besitzungen war in den Sanden deffelben Fürsten, deffen Boriabren ibr polnisches Leben zu einem souveränen Königreich entwickelt und dann durch Westpreußen und Schlesien ibren souveränen Besit außerhalb ber Reichsfreise vergrößerten; wir werden später noch seben, wie so gang und gar das Wesen dieser Monardie darauf berubte, daß ibre Länder zu einer organischen Einbeit verschmolzen wurden. In den Besitz der schwedischen Krone und damit unter die Herrschaft ber schwedischen Interessen ge= langten binter einander stimmführende Glieder des wittels= bachischen, bestischen, oldenburgischen Saufes. Die bannöberichen Welfen wurden Könige von England; und wie ftart die polnische Königstrone auf den sächsischen Kurfürsten wirtte, fieht man baran, daß ibr zu Liebe Lutbers landesberrliches Saus, die Führer des corpus evangelicorum, die Religion ihrer polnischen Wähler annahmen.

In geringerem Maße wiederholte sich dieselbe Erscheinung bei den kleinen Serren. Das Haus Aassau pat seine vranischen iederländischen Beziehungen nicht ausgegeben. Die sonderbaren Beränderungen an der französischen Grenze stellten den Fürsten zu Salm Salm mit dem einen Bein in sein angestammtes deutsches Fürstenthum, mit dem anderen in seine französische Grafschaft von Pouligny und Ogeviller.

Endlich aber bildete die ganze Neihe der geistlichen Fürsten, vom Neichserzfanzler und Aursürsten zu Mainz dis herab zu den Aebten von Söstlingen und von Ochsenhausen, einen integrirenden Bestandtheil jener gewaltigen Organisation, welche, von der ewigen Stadt aus geleitet, die ganze Welt umfaste, welche alle ihre stolzen Ersolze dadurch und nur dadurch erreicht hatte, daß sie niemals vergaß, sich als ein Ganzes zu fühlen.

So fam es, daß von den 12 000 Quadratmeilen, welche die Reichsgrenzen einschloffen, etwa 9000 entweder von einem

Rüdiblidi 51

fremden herrn beherricht wurden oder doch in engen Begiehungen zu einer fremden Macht standen.

Durchmustern wir nun Die europäischen Mächte, welche, die einen dauernd, die andern vorübergebend, mit der Bollgewalt ibres Einfluffes in dem Reichsförper vertreten waren. Die Könige von Ungarn, Edweden, Preußen, Dänemark, England, Bolen, Die pereinigten Riederlande, ber maßgebende Zürft Mittelitaliens, ber Beberricher von Rom, find uns bereits poractonimen. Frantreich batte nicht nur wegen ber schwanken: ben Grenze beständig die Sand im Spiel, fondern übte außerdem mit Edweden gemeinsam, als Garant des westfälischen Friedens, Die Aufficht über ben Gang ber Meichsgeschäfte. Wenn Rußland durch feine Stellung im "Gefammthaufe Olbenburg" noch nicht genügend an den deutschen Ungelegenbeiten betbeiligt war, jo verlanate Dieser öftliche Nachbar in dem Teschener Brieden daffelbe Mecht der Beauffichtigung, welches ber weit: lide und ber nordische ichon lange bejagen. Da Spanien und Stalien nur als babsburgische ober bourbonische Unbange in Betracht kommen, so ist damit der Kreis der europäischen Mächt, so aut wie geschlossen.

Und num werden wir uns auch ein Bild davon machen können, was die Versammlung in Wirklichkeit geworden war, die man noch immer den deutschen Reichstag zu Regensburg nannte. Sie war ein permanenter europäischer Gesandten kwareß, dessen hervorragendste Mitglieder, von europäischen Rachten instruirt, dem Gange der Verhandlungen im Interesse ihrer Macht seine Richtung zu geben strebten. Historisch hervorragangen aus der Versammlung der deutschen Territorien, behalt der Kongreß die Formen dieser Repräsentation vollitandig bei und läßt auch die kleinsten deutschen Staaten zum Timmrecht zu. Durch diese einslußtosen Stimmen wird sedoch der europäische Charalter des Kongresses nicht geändert. Das Stimmrecht der kleinen kann zuweilen hindern, niemals schäffen;

demgemäß stebt es im vollkommenen Einklang mit den Bestrebungen aller dersenigen Mächte, deren gemeinsames Interesse es ist, dem Volke im Herzen des Erdtheils seine staatliche Existenz nach Möglichkeit zu verkümmern.

Aus diesem Grunde konnten in Regensburg Allianzen gegeschlossen und gelöset, komnten Kriege und Friedensverträge verabredet werden, - es geschah immer im Interesse dersenigen Macht, welche in diesem Kongress den Erfolg davon getragen batte. Eine Reichspolitik konnte sich hier nicht entwickeln.

Der Reichsapparat war in ben Händen bes Auslandes.

Suchen wir uns nunmehr den Gang noch einmal zu versgegenwärtigen, welchen die Entwicklung des nationalen Staates in Deutschland genommen hatte. Gegen die Idee der Leeltsmonarchie batte der Gedanke des nationalen Staates in zweissacher Art reagirt. Die Stammesnationalitäten schusen sich die Herzogthümer, das deutsche Nationalbewußtsein drängt auf ein deutsches Königthum, welches aber vom Kaiserthum nicht gestrennt wird. Die Herzogthümer werden von dem Königthum niedergeworsen, nicht weil diess das stärkere Nationalbewußtsein hinter sich hat, sondern weil es über die Machtmittel des Kaisersthums versägt. Die Erbschaft der Herzogthümer tritt nicht ein nationaler Staat an, sondern die vorhandenen politischen Geswalten, auf welche sich das Kaiserthum gestützt hatte.

Die sich also entwickelnden Landesstaaten beruben auf einem dynastischen Prinzip, in dessen innerstem Wesen es liegt, alles, was in des Fürsten Hand vereinigt ist, unter dem einen Gesichtspunkt der Landesboheit vereint zu denken, Stammessunterschiede unter den Unterthanen zu ignoriren. In den Aleinsstaaten werden die Stammesnationalitäten politisch zerrieben. Der Gedanke eines politischen Weisederausstehens derielben vers

idmindet beito idmeller, als es feine emgige flaatliche Praanifation giebt, welche barauf ausgeben lonnte, eine gange Etammesnationalität auch nur annabernd zu umfaffen. Das alte Sachienvoll bat feinen Namen jo ganglich verloren, bag er mit der Beit obne weiteres auf die ebemals flavischen Gebiete ber jadfijden Marten übertragen werden tonnte, an benen er beute baitet. Berichmunden gwar find die Etammesuntericbiebe nicht, aber sie sind politisch unschädlich gemacht. unierer Zeit die Dialettoichtung einen Aufschwung genommen bat, is in berjelbe gang unidulbigen Charafters. "Ut mine Renungstid" ergablt uns in niedersachsischer Sprache, was fein Berfaffer bat leiden muffen, weil er für beutsche Ginbeit gelebt und gelampft. Wie werthvoll Dieje politische Climinirung ber Stammesnationalitäten ist, tonnen wir uns an ber einzigen Ausnahme flar machen, Die bis in uniere Tage gelangt ift. Nicht einfacher Cigenfinn ift es, ber bem Königreich Bavern Die Mraft giebt, fich mit größerer Macht einer Deutschen Nivellirung zu widerjegen, sondern der bier allein erbaltene gonds einer eigentbümlichen Stammesnationalität. Abgesehen von den früh losaetrennten öfterreichischen Besitzungen und einigen fleineren Landstrichen baben sich die babrischen Kernlande politisch immer wieder zusammengefunden; und welch starkes Gegengewicht eine solde politische Unsammlung bildet, können wir am besten baran seben, daß in Bavern Diefer feste Bestand als Mudbalt genügte, obaleich boch frankliche und ichwähische Gebietstheile mit den altbaprischen perbunden sind.

Die staatenbildende Rrait der Nation erschöpfte sich in Organisationen, welche weder auf der einen, noch auf der andern Urt der Nationalität beruhten: in den dynastischen Landessitaaten. Der nationale Staat, in beständigem Ringen, einersieits seine Existenz auf diese Staatssplitter zu gründen, andrersieits sich noch an die nationale Seite des Kaiserthums anzustlammern, zerrinnt unter Beibebaltung der alten Formen in

eine Organisation, welche nur noch der europäischen Weltpolitik angehört.

Das Ergebniß waren zwei hart und unvermittelt neben einander stehende Thatsachen: von der Konfurrenz der Stammesnationalitäten besteit, immer reiner und reiner entwickelt, war
nunmehr die deutsche Bolksnationalität unbezweiselt die einzige,
welche politisch in Betracht kam; aber seines deutschen Inhalts
beraubt, mehr und mehr mit den Interessen europäischer
Staaten erfüllt, war das römische Reich nicht im Stande,
nationalen Zwecken zu dienen.

Das ist es, was Hegels oft zitirter Ausspruch bezeichnet: Deutschland ist der gesetzte Widerspruch, daß ein Staat sein soll und nicht ist.

Diesem Widerspruch entsprang: der deutsche Einheits= traum.



Zweites Buch.

Einheitstraum.





## Der Craum.

on des Tages Müben ausrubend, verwebt der menschliche Geift Freud und Leid ber Bergangenbeit mit hoffnung und Jeurcht für die Zufunft zu bunten Traumaebilden; fo zehret auch ein Bolf in Beiten, ba es vom politischen Schaffen ausrubt, an feinen Erinnerungen, ben lieben, wie ben boien, und ichopit aus ihnen ben Muth auf beffere Tage zu boffen, oder entnimmt ibnen die Warnung, por der Wiederfebr ichlimmer Beiten auf ber hut zu fein. Aber beharrlicher arbeitet bas Bolf an seinen Phantasiegebilden; Generationen spinnen ben einmal angefangenen kaden fort und verweben in den bunten Teppid, was zu anderer Zeit und an anderm Ort in anderm Einn entstanden ist. Darum ist bas wenige, was in eines Bolfes Träumen bebarrlich bleibt, von gang besonderem Wertbe; es zeigt fich als feine wahre herzensempfindung, von besto tieferer Innigteit, je duntler der Kreis fremdartiger Umbüllung ift, durch ben ber belle Kern noch bindurch leuchtet.

Darum bari man es sich nicht verbrießen lassen, ber Zagenbildung bes Boltes nachzugeben, wenn ihre Quellen auch weit entlegen, ihre Wege auch wunderiam verschlungen sind.

Wir tonnen die nationale Zage von einer besieren Bustunkt des deutiden Boltes bis in ihre ersten Anfange auruch

verfolgen; wir können seben, wie sie aus den Befürchtungen der Gegner die kräftigste Nahrung für erneute Hoffnung gezogen hat.

In den Rreisen Dieser Gegner finden wir um Die Zeit, da das Raiserthum im Rampse mit dem Bapstthum bis Guditalien vorgebrungen ist, bier an des Reiches äußerster Grenze Die mbstische Gefte ber Joadbiten. Dieselbe Mischung ernster Rirdlichteit und ebenso ernster Rritif der bestebenden firchlichen Gewalten, welche für den späteren Minstigismus bezeichnend ist, zeigt fich auch schon in seinen italienischen Borläusern. Der Begründer der Sefte, Abt Joachim von Floris, fprach ichon im 12. Jahrbundert laut und offen von dem Berderben der Rirde, über die ein gewaltiges Strafgericht bereinbrechen werde, um fie zu vernichten, und dann neu aufzubauen. Die gegenwärtige Rirche ist ihm "das verderbte Babulon," das zu Grunde geben muffe, um dem "mbstischen Berufalem" Plat zu machen. Und bennoch ist Joachim von der Ergebenheit gegen seine Rirche gang burchbrungen; bennoch ist ibm jeder, der gegen das Lapsttbum auftritt, ein Teind des Christenthums.

Dunkel ist in Joachims Prophezeibungen im Anschluß an biblische Weissagungen von einer Macht die Rede, die durch und durch kirchenseindlich, dennoch zur Erneuerung der Kirche bestimmt sei. Seine Anhänger erblicken diese Macht in dem Kaiserthum, dessen Kampi mit dem Papstthum nach Joachims Tode mit erneuter Heitigkeit ausgebrochen war. Sinstmals hatte sich unter dem surchtbaren Drucke der neronischen Christenversolgungen die Ueberzeugung gebildet, das dieser Druck einer Steigerung nicht mehr fähig wäre, das der Urheber all dieses Ungemachs der geweissagte Gegner der Kirche, der Antichrist sei, dessen Triumph zugleich die Bollendung seines Sieges und den Beginn seines Sturzes bezeichne. In ähnlicher Lage ist man immer wieder auf diese Anschluchen

Raiserthums gegen das Papstthum bat man unter demselben Gesichtspunkt dargestellt. Aber mit solder Energie bat sich diese Aussassung keinem Raiser gegenübergestellt, wie Friedrich dem Zweiten.

Bon allen seinen Borgängern war keiner dem Papstibum so unabhangig gegenübergetreten. Alle hatten sie nur dem obersten Priester gegenüber ein oberstes weltliches Prinzip innerhalb der Ehrisienheit versochten. Friedrich II., erhaben über die religiösen Gegensähe seiner Zeit, machte mit dem Zelam seinen Frieden und blieb mit dem Papste im Mrieg. So erschien er seinen gläubigen Gegnern in Italien als die Personissischen alles dessen, was der Mirche seindlich war: die weitzverbreitete Zelte der Joachiten erklarte ihn für den Untichrift, dem sich noch einmal auf Erden alles beugen müsse, bevor das Ende aller Tage herannahe, der die zeitliche Mirche gänzelich vernichten müsse, bevor die ewige neu begründet werde.

Nach schwerer Niederlage hatte Friedrich noch einmal alle seine Kräfte gesammelt. Alles, was in Teutschland und in Italien an Widerstandsfrästen vorhanden war, war um seine Fahnen geschaart und hatte sich unter seinen Söhnen nordlich und südlich von Rom positirt; schon schiedte von hier eine starte Partei ihren Willtommgruß an den Kaiser. Mit angsterfullter Zuversicht sah man jeht den Schrecken aller Schrecken kommen: da erscholl die Kunde, daß der Kaiser plöhlich gestorben sei.

Man wollte es nicht glauben; denn noch hatte er feine der Schreckensthaten vollbracht, die man von ihm mit Bestimmtheit besürchtete. So verbreitete sich das Gerücht, daß der Maiser nicht todt sei, daß er noch lebe und wiederkommen und die schlimmsten Besurchtungen wahr machen werde.

Die Welt war in zwei Lager getheilt; das Echlachtgeschrei war: hie Welf, hie Waldling. Was die Welsen jurchteten, das wunderen die Waldlinger. So soll denn Manfred jenes

Gerücht bereits benucht und den Leichnam seines Baters so heimtlich bestattet haben, daß niemand sein Grab zu nennen wußte. Alls num in der That die Munde nach Deutschland kam, daß der Maiser noch lebe, da sand sie willige Ohren; wie es denn in der menschlichen Natur liegt, leicht zu glauben, was man gerne glaubt. Wenn semand auftrat und sich für den zurückgekehrten Maiser ausgab, so siel ihm schnell ein großer Unhang zu; und wenn er als Vetrüger entlarvt wurde, so hinderte das nicht, daß binnen kurzem ein andrer "salscher Friedrich" densselben Unhang sand.

Allmählich lehnte sich auch hier die Hossimung auf die Wiedertehr des Kaisers an einen vorhandenen Sagentreis an. Der Apostel Paulus hatte von einer Macht gesprochen, welche den Untichrist noch aushalte. Später hatten die Kirchenväter diese Macht auf das Weltreich gedeutet, welches in der Ihat Schutz und Schirm alles Bestehenden war. Seitdem mit Constantin das Kaiserthum in ein freundliches Verbältniß zum Christenthum getreten war, wurde mehr und mehr die Ansicht allgemein, daß dieses Kaiserthum jene aushaltende Macht sei. Während des ganzen Mittelalters betrachtete man das heilige Reich als die Fortsetung des alten römischen, welches im Buche Daniel als die vierte und letzte der großen Monarchien bezeichnet war. Der Kaiser galt für den Rachfolger des römischen Augustus, von dem im Evangelium gesagt war, man solle ihm geben, was des Kaisers ist.

Um sestesten und ununterbrochensten erhielt sich diese Unsichauung am Sitze der oftrömischen Caesaren, in Constantinopel. Ze weniger dieses Kaiserthum an reeller Macht bedeutete, desto fester war es von seiner Unentbehrlichkeit überzeugt. Trete einmal der letzte Kaiser vom Schauplat ab, so sei das Schicks sal der Welt entschieden, dann gebe es keine Macht mehr, die den Untichrist und seine Herrschaft aushalten könne. Gines Tages wird der letzte Kaiser nach Zerusalem ziehen; seinen

Schild wird er im haine Mamre an einen durren Baum hangen, Arone und Szepter auf dem Berge Golgatha niederlegen und Gott dem herrn das Neich übergeben. Bevor aber das Neich des herrn beginnt, reift der Antidrift die herrschaft an sich und bereitet die Schrecken des jüngsten Gerichtes vor.

Schon irube gelangte diese Sage vom letzten Raiser in das Abendland, und hier übertrug man sie vollständig auf den abendlandischen Raiser; arglos ließ man auch das orientalische Beiwert vom durren Baum im Haine Manne stehen; der Gang nach Zernsalem wurde zu einem Areuszuge umgebildet. Der letzte Raiser ist der "irantische". Der Name läst unbestimmt, ob damit nicht ein franzosischer gemeint sei. In bewußter Opposition gegen iranzosische Ansprücke bat sieh dann diese Sage auf den lehten deutschen Kaiser übertragen.

Nun blieb aber Friedrich zwei Menschenalter bindurch der letze Kaiser des Abendlandes; wenn er wirklich gestorben war, so war mit ibm jene "aufhaltende Macht" gesunken, und die Hellenherrichast mußte beginnen. Es leuchtet ein, wie sehr man sich gegen diese Annahme sträuben mußte. Als 35 Jahre, nachdem der Kaiser vom Schauplaß seiner Thätigkeit geschieden, noch einmal ein "salscher Friedrich" zu Westlar verbrannt werden mußte, da suchen die Leute in der Aschtes sanden, da sprachen sie sehn seinen seinen zuschen sie nichts Nechtes sanden, da sprachen sie, es sei doch Kaiser Friedrich gewesen. Sie glaubten, sein Leibseit aus dem Feuer entrüch worden, dem es sei von Gottes Krait, daß er sollte "leibhaitig" Pleiben, damit er eines Tages zurücksehren könne.

Nachdem fich so einmal die Anschauung sofigesett hatte, daß der totigesagte lette Raifer noch irgendwo leben musse, weil sonit die laiserlose Welt dem Untergange versallen wäre, da erhielt sich dieser Glaube in der Folgezeit um so leichter, als der turzlebige Glanz des erneuerten Kaiserthums nur im Stande war, die Schnsucht immer von neuem wach zu rusen.

Je stärfer bie firchlichen Nebelstände wurden, besto schärfer traten wieder die antibierardischen Charafterzüge Friedrichs II. bervor, die dem Bilde des letten Raisers gelieben werden. Die Alerifer wird er verfolgen, jo daß sie ibre Tonsur unter Roth versteden werden, wenn sie feine andere Bedeckung baben. Die Orden aber, die ibn beim Papst verklagt und ibm das Reich genommen baben, wird er von der Erde verjagen. Um beutlichsten zeigt fich bas Bewußtsein, daß eine Zeit kommen werde, in der wieder ein Raiser seines Umtes als Sort der Gerechtigfeit walten werde. Wem sein Gut geraubt ist, bem wird er es zurückerstatten, den Wittwen und Waisen wird er beisteben, ber armen Tochter ben reichen Mann zur Che geben. Das ist die Stimme eines Bolfes, welches unter Zuständen lebt, die ibm unerträglich sind, welches von befferen Zeiten träumt und die volle Zuversicht bat, daß sie einstmals wieder: febren werden. Er wird fommen, denn er muß fommen, so tont es immer wieder und wieder durch den Bericht des frommen Mönches bindurch, der mit größerer Herzlickfeit, als er wollte und sollte, den fesien Glauben des Bolfes noch nach Ablauf eines vollen Jahrbunderts als lebendig schildert, wiewohl er felbst ibn nicht theilen darf.

Auch darin zeigt sich die sestwurzelnde Ausbreitung der Sage, daß überall das Volk versuchte, sie an die wohlbekannten Stätten der Heimath zu knüpsen. Zuerst lautet das Gerücht unbestimmt, irgendtwo in der weiten Welt lebe der Raiser noch. Wo aber versallene Reste kaiserlicher Prachtbauten das Volk an entschwundene Herste kaiserlicher Prachtbauten das Volk an entschwundene Herste des ein dem alten Gemäuer zuweilen den Raiser selbst zu sehen. Dankbar und sehnsüchtig blickten die Bewohner von Kaiserslautern auf die vereinsamte Burg hin, wo in früheren Zeiten ihre Könige und Wohlthäter gewohnt und der treuen Stadt die Grundlage ihres Wohlftandes, die ausgedehnten Forsten, gesichenkt hatten. Auch da, wo seit den Tagen der Stwenen die

toniglichen Domänen am dichtesten neben einander lagen, erbob sich über den gesegneten Fluren der "goldenen Aue", ein Zeuge vergangener Herrlichkeit, die Burg von Tilleda. Hier wie da glaubte man, daß die "wüste Burg" noch immer der Sis des Maisers sei, der ans Tageslicht treten werde, sobald seine Zeit gekommen.

In immer dunklere Ferne rudt die Geftalt des verichwundenen Raifers. Bei Beginn ber Reuzeit ift fie von ber Burg in den Burgberg gesunten. "Im boblen Berge" fitt der Maifer und barrt seiner Stunde. Bei Tilleda ift es ber Burgberg des Apfibauier, in den fich Raifer Friedrich gurud: gezogen bat. Die Salzburger glaubten ibn in ihrem Unters: berge veritedt, andere in anderen Bergen ibrer Beimath. Bier bat der entidwundene Raiser auch die Zuge so mander jener erdentichwundenen Götter angenommen, denen seit der Eininbrung des Christenthums das Rolf noch eine unterirdische Eriftenz zuschrieb. Bon bem bergentrückten Lichtgott, ber jest in der Kinsterniß thront, bat er die ibn umtreisenden Raben geerbt. Der beidnische Donnergott, ber von seiner woltigen Bobe in die Tiefe gesunten, bat ibm seinen bliprotbiunkelnden Bart gelieben. Hand in Sand gebt bamit bie individuelle Musmalung Des Raifers. Der rothe Bart erinnert im Ottonen: lande an Dite den Rothen, auf den dann Die glanzollen Thaten Ettes Des Großen übertragen werben. Raifer Griedrichs mit tem rotben Bart gedachten ichon die Raiserslauterer um io lieber, als die reichste aller ihrer Schentungen von ibm, bem erften Friedrich, berrührte. Im fernen Morgenlande war er geblieben; von ibm mochte man am leichteften annehmen, bag er benn bod nicht gestorben fei, sondern eines Tages wieder tommen werde. Huch auf ibn find die Buge vom lenten staijer, vom "Raifer Friedrich" übertragen worden.

So jehen wir, wie das Bolt den einmal erfaften Stoff mannigiach gestaltet, obne darum den ursprunglichen Gedanten

aufzugeben. Zuerst ist es ganz wie jenes Mütterlein, dessen Sohn aus fernem Lande Tag und Stunde seiner Ankunit mitgetheilt hat. Wie er nun doch nicht gekommen ist, geht die Alte am nächsten Tage wieder zum Posthause, und am andern wieder und wieder. Und wenn sie noch nach Jahren Jemand fragte, wohin sie ginge, dann erzählte sie, was der Sohn schon vor so langer Zeit geschrieben, wie er tropdem nicht gekommen sei; num denke sie aber, heute werde er sicher kommen. "Er wird kommen, denn er muß kommen", so sprach ja auch das Bolk, das hundert Jahre nach Friedrichs Ableben an seinen Tod nicht glauben wollte.

Jenes Mütterlein starb und mit ihr ihre Hoffnung. Das beutsche Bolf ist nicht gestorben, und es hat seine Hoffnung nicht aufgegeben.

Mitten in den zersplitterten Gebieten des Reiches bewahrte fich im Bergen des Bolfes die Crimmerung an die ebemalize Macht und Herrlichteit des Raiserthums, bewahrte sich zugleich damit auch der feste Glaube an die Erneuerung besselben, an den wiederkommenden Raiser. Freilich, dieser Messiasglaube bat keinen Pjalmisten zu schwungvollem Liede begeistert, er bat feinem Geersübrer bas nationale Panier in Die Sand gegeben; nur in der Tiefe wirkend, wie der Entschlasene, von dem fie melbet, bat bie Sage in Taujenben beutscher Bergen bas wach erhalten, was dem Bolfe als Gangem noch geblieben war: ben Glauben an fich selbst. Es ist nicht bas zielbewußte Berlangen einer emporstrebenden Ration, welche in dem an= gesammelten Rubme nur eine Staffel sucht, auf ber fie gu größerer Sobe emporiteigt, aber boch auch nicht bas bumpfe Sinfinfen eines absterbenden Bolfsbewußtseins, welches sich im Glend glücklicherer Tage nur noch erinnert, um den Echmers zu empfinden, den der Dichter als aller Schmerzen größten bezeichnet. Es ist der getrübte, aber noch zuversichtliche Blick, welcher in die Vergangenbeit schaut, weil er in ihr und nur in ihr das Spicaelbild der Zutunit fieht: es ift die erste und die vollsthumlichste Art des deutschen Einbeitstraumes.

Wahrend is Das Belt von einer befferen Bergangenheit und befferen Jutunit traumte, wiegten fich die boberen Stande in dem noch bebaglicheren Traume von einer befferen Gegenwart. Die Ausboblung der Reichsperiaffung, welche wir von ibren eriten Uniangen an veriolat baben, vollzog fich jo all: mablid, daß eine jede Generation den geringen Fortidritt, welchen fie mit aniab, taum bemertte. Der vollzogene Um: idwung eniging ielbit ben Zuriften von Kade. Wie in alten Beiten die faberliche Machtvollkommenbeit der Urauell alles Mochies geweien war, jo war es geblieben; alle Brivilegien, welche die Juriten beiagen, batten jie ja nur von ihrem faijerlichen Oberberrn empfangen. Go gingen noch bie ftaatsrecht lichen Handbücher bes siehzehnten Sahrbunderts von Dieser "taijerlichen Machtvolltommenheit" als der Grundlage aller Bejugniffe im Reiche aus und juhrten bann ben Veier burch ein Labbrinth von Privilegien und Gesetzen bindurch, um ibm den Buitand darzulegen, der im Meide der berrichende mar. Run straubten sich begreiflicher Weise Die furftlichen Bolitifer aegen eine Theorie, in der ihre Mechte nur als Anbana und Musnahme porgetragen werden konnten. Gie forderten den um: getehrten Weg, beriefen fich in erster Linie auf Die Brivilegien, welche ihnen ben eigentlich maggebenden Ginflug in ber Meiche regierung fiderten, und verlangten, bag bas Mecht fid nach bem Gesene richten folle. Dieje Beitrebungen baben ibren Bielpuntt circids in Hippolithus a Lapide, welder im jebreijjten Gegen: jane gegen alle babsburgiiden Uniprude bas Neich fur einen ariftofratischen Staat erffarte.

Wahrend sich nun aber mei seinetliche Schulen taruber stritten, ob ber Maiser als Monarch ober ber Reichstau als aristofratischer Senat Indaber ber Meichsgewalt sei, entging Zastrow, Geschichte ber beutigen Gingelt.

ihnen beiden die tvichtigste Beränderung, welche fich unterhalb des Niveaus der Reichsregierung in jedem einzelnen Lande voll= zogen batte. Daß die Neichsgewalt, mochte fie fo ober fo benamset werden, überhaupt nur noch einen fleinen Mreis ber Staatsgeschäfte wahrnahm, daß ber größte Theil berselben von jedem Landesberrn babeim besorgt wurde, bag bie landes= berrliche Gewalt bei fich zu Saus zu einer wirklichen Staats= gewalt geworden war, diese einschneidendste aller politischen Beränderungen in Deutschland war an den berrschenden Theorien spurlos vorübergegangen. Co wenig Ginn batten bie theoreti= firenden Juriften für die fundamentalen Grundlagen des wirklichen Staatslebens, daß fie Die Schrift von Lubolf Sugo, welche in schlichter und verständiger Urt die vorgegangene Veränderung zu darafterisiren versuchte, lasen und wieder lasen. ohne ihr irgend etwas anderes zu entnehmen, als die land= läufigen Notigen, Die gerade zu bem berrschenden Spitem paßten. Das Staatsrecht balt fich auf ber Oberfläche und batte seine Freude baran, zu bisfutiren, welche der bin= und ber= wogenden Wellen die stärkere sei, die kaiserliche oder die reichsständische; zu den in der Tiefe wirkenden Mächten aber, von benen biefe Bewegungen berrührten, stieg niemand berah; bas Landesstaatsrecht blieb bloker Unbana.

Wo die herrschende Theorie im Nebersehen sündigt, da ist der geniale Blick, der die Lücke entdeckt, stets in Gesahr, in die Einseitigkeit des Entdeckers zu versallen. Dieser Gesahr ist auch Samuel von Pusendors nicht entgangen. Mit sicherem politischen Takt sand er heraus, daß die viel erörterte Streitstrage, ob das Neich eine Monarchie oder eine Aristokratie sei, den Angelpunkt des deutschen Staatslebens underücksichtigt lasse. Die Territorien, sagte er, sind Staaten; und, sügte er binzu, nur sie dürsen es sein. Ausgehend von dem starren Souveränitätsbegriff der damaligen französischen Schule sand er einen unlösdaren Widerspruch darin, daß sowohl jeder einzelne

Theil, als auch ihre Gesammtheit Staat sein sollten. Wenn mehrere Staaten in ein Berbaltniß mit einander treten, so könne dies nur ein völlerrechtlicher Bund, eine Bundesgenossen sichaft sein; aber jeder Bersuch, uber Staaten einen Staat zu machen, sei von vorn berein versehlt, er musse eine ungebenerliche, "monströse" Form ergeben.

Unbeschreibliches Aussehen erregte es, als im Jahre 1667 Bujendori unter dem Bieudonom Monzambano von Diesem Standpuntte aus das deutsche Reich für ein "Monftrum" er= flarte und alles Unglud der Reichsverfassung aus biefer Doppel= bildung als Migbildung ableitete. Gine Gluth von Gegenidriften judte die Broidure weasuidwemmen. Aber das Edlimmite war, daß der Augenschein für Pufendorf sprach. Beder, tem Die Mugen geöffnet waren, fab ben Reichstörper als ein Monitrum von Staat baliegen. Wer aber Die Thatfache zugesteben mußte, gestand dann auch die Grunde zu. Pujendori drang durch mit der Unficht, daß jede Heichsberfaisung von vornberein lebensunfähig sei. In Salle bildete Thomasius die Staatsmänner der Zufunft nach Unleitung des Monzambano beran; mebr als ein Zahrbundert bat es in Deutschland teinen Richter, teinen Staatsmann gegeben, ber nicht in den Lebren des Bufendorfichen "Naturrechts" aufgemachien mare. Zo nabm die berangemachiene Generation es als ciwas Selbswernandliches bin, daß der trante Reichstorver in jorigereitendem Giechtbum jeiner völligen Auflöfung ent: gegenging. Ja um Dieselbe Beit, als in dem Frieden von Prefiburg (1805) das Reich bei lebendigem Leibe für tobt er flart wurde (in der Urlunde wird es., Confédération Germanique" genannt), tonnte ein gleichzeitiger Publizist Daraus binweisen, daß diese gunebmende Loderung des Reichsbandes der naturgemaße Abiebluß einer Sabrbunderte langen Entwidelung fei.

Bei der nun bereichend gewordenen Lebre war eine inite matifie Bearbeitung des deutschen Staatsrechtes geradezu aus-

geschlossen. Nachdem die alten Staatsrechtshandbucher, welche von einer deutschen Monarchie oder Aristofratie sabelten, unter den Schlägen der Pusendorischen Mritit in die Tiesen einer wohlverdienten Verzeisendeit hinabgesunten waren, trat eine völlige Dede in der Spitematif des deutschen Staatsrechts ein. Die zurisprudenz begnügte sich, die Fragen des öffentlichen Rechts, so wie sie vorfamen, von Fall zu Fall zu entscheiden. Aus gruppenweisen Bearbeitungen einzelner Monographien ist die bändereiche Bibliothef zusammengesetzt, um welche die unersmüdliche Feder eines J. J. Moser die Wissenschaft seiner Zeit bereichert hat. Mit der größten Genausgfeit werden die einzelnen Streitsragen erörtert; über den Charafter der Gesammtwersfassung nachzudenken, erklärte der gelehrte alte Herr nicht nur für unnütze Grübelei, sondern für etwas geradezu Störendes.

Es leuchtet ein, daß eine Wiffenschaft, welche nicht einmal bestrebt ift, ihren Gegenstand in einem Gesammtüberblick zu umfassen, sich damit des ersten Mittels begiebt, an der politischen Erziehung ber Nation mitzuarbeiten. Bei allen Mängeln, Die man ber einseitig juristischen Behandlung politischer Fragen mit Hecht vorwirit, - Darin liegt unlengbar eine geistige Dis= giplin, welche über die politisch Denfenden geübt wird, daß die juriftische Betrachtung ber Berbältniffe gunächst eine scharfe Spitematifirung bes Bestebenden fordert und damit Die Grund: lage ichafft, auf welcher alle Erörterungen über eine Beränderung des Zustandes ruben mussen. Eben darum war die Burispruden; des achtzehnten Jahrhunderts nicht geeignet, bas politische Rachbenken über eine zukunftige beutsche Berfaffung in ibre Bucht zu nehmen, weil sie diese einzige ihr mogliche Grundlage zu liefern sich beharrlich weigerte und nach dem Bustande ihrer Theorie weigern mußte.

Diesen Umstand muß man sich vor Augen balten, wenn man sich das Aussallende erklären will, was die Zustände beim Hinfinten des Neiches an sich baben. Dieses Hinsinken selbst ist

nicht das Ausiallende; aber daß eine blubende Ration, wie die deutiche damals war, in unaeichwächter physischen und geistiger Kraft diesem allmäbligen Hinsiechen rubig zugeseben hat, ohne sich auch nur im entserntesten darüber klar zu werden, was denn eine nach vollendeter Aussteinig an die Stelle der obnmächtigen Organisation treten sollte: das ist ein in der Geschichte der Böller ganz vereinzelt dastebender Fall. Unter vielen Ertlärungsgründen für diese Erscheinung werden wir auch den anfubren mussen, daß die schrosse Souwerenisatslehre der berrschenden Schule diesen komplizieren Verschältnissen gegenüber rathlos dastand.

Bieben wir die Summe alles beffen, was von dieser Bubligiftit die Gebildeten der Ration an politischem Jones empiangen fonnten. Die alte Edule verbreitete die ehrwürdige Schen por tem beiligen Reich; feit überzeugt bavon, bag bas Maijerthum des achtzehnten Sahrbunderts die dirette Gert jerung der alten Cajarenberrichait und der Megierung Marts Des Großen fei, machte fie ben Deutschen glauben, bag er noch immer unter ben Zegnungen ber glangenditen Monardie stände, welche auf dem weiten Erdenrund zu finden fei. In striftem Gegeniane dazu predigien die Lebrer des Naturrechts die staat. lide Unpercinharkeit der porbandenen demichen Staaten; aan; durchdrungen daven, dan das klaiserthum nicht bles in seinem damaliaen Builance, sondern auch in jeder andern Gestalt eine juriftische Ungebeuerlichteit bleiben muffe, leisteten fie ber Un= ficht Berichub, daß ber Zuftand ber Deutschbeit, jo wie er nun cinmal jei, als nothwendiges Nebel mit in den Rauf genommen werden musse. Die einen kannten nur das Meich, Die andern nur die Einzelstaaten; aber ber Gesang von ber Fürtrefflichteit bes Reiches oder von seiner Unheilbarkeit, ber eine wie ber andere, war gleichmagig bas Wiegenlied, mit ber bie Nation in den Eddummer politischer Gerantenlofigkeit eingelullt murbe.

Wenn so die Jurisprudenz nichts that, um die Gebildeten für die Theilnahme an den Angelegenheiten des Baterlandes zu erziehen, so waren andrerseits die Anschauungen, in denen die Gebildeten auswuchsen, dazu geeignet, diese Theilnahme vollends abzulehnen. Die literarische Bildung des achtzehnten Jahrehunderts war ihrem innersten Wesen nach nicht politisch, sondern kosmopolitisch. Hingerissen von der Idee der allgemeinsten und weitgehendsten Menschenliede erblickte die Ausklärung des achtzehnten Jahrhunderts in den vorhandenen Nationalitäten nichts weiter als Trübungen der reinen Menschlichkeit, die der moderne gebildete Mann mit weltbürgerlichen Sinne zu überwinden streben müsse. Dabei ließ man die einzelnen Staaten als heilsame Beranstaltungen gelten, denen gegenüber der Unterthan die größte Pflichttreue bewahren müsse, nicht weniger, aber auch nicht mehr.

Die Theilnahmlosigseit gegenüber allen Vorgängen des Staatslebens wurde von der damaligen Regierungsweise in der wirksamsten Urt unterstüht. In weitaus den meisten deutschen Staaten wurden die Unterthanen in wohlwollender Weise regiert; je mehr man die Segnungen des ausgestärten Despotismus sah, desto sester sieht sich dei den Regierenden und bei den Regierten die Ueberzeugung, daß man das Verwalten den Verwaltungsmännern überlassen müsse. Die Vetheiligung der Unterthanen am Staatsleben bestand eigentlich nur noch im Steuerzahlen.

So wurde denn das Weltbürgerthum durch nichts so gestördert wie durch den Mangel eines Staatsbürgerthums, welches den Unterthanen zwingt, im kleineren oder größeren Kreise einen Theil seiner Krast den Angelegenheiten des Vaterlandes zu widmen. Erstaunlich gering ist das Interesse an politischen Vorgängen aller Art. Die Wochen- und Monatsschriften sind voll von literarischen Renigkeiten: was im Staatsleben des Vaterlandes vorgeht, davon kein Vort. Ein Mann, wie Gotts

school, in der ersten Halite des achtzehnten Jahrhunderts der anerkannte Führer der literarischen Areise Deutschlands, stand allem politischen Interesse so vollkommen sern, daß in den 4 700 Briesen, welche aus seinem Nachlasse in 22 mächtigen Foliobänden gesammelt sind, ein sorgiältiger Forscher bis jest zwei Zeilen politischen Inhalts hat entdecken können.

Wenn tropdem in der Literatur des achtzehnten Jahrbunderts nicht selten von Baterland, Baterlandsliebe u. a. die Rede ift, so mag man dies ja zum Theil auf das natürliche Gesubl zurücksühren, das sich niemals ganz unterdrücken läßt; zum greßeren Theil hat es seine Begründung in dem langsam, aber sicher erwordenen Schap von patriotischen Phrasen, welche nach sabrelangem Schuldesuch der gebildete Mann aus den griechtschen und römischen Schriftsellern mit in das Leben nabm. Wahr ist der Patriotismus nur, wenn er sich bethätigt. Sin Geschlecht, das die Staatsmaschine gehen läßt, wie sie geht, ohne auch nur einen Handreich zu thun, hat feine wahre Vaterlandsliebe und darum auch keine patriotische Dichtung.

Eben weil dieser Zusammenhang mit dem wirklichen Leben des Baterlandes sehlte, stattern denn auch die kummerlichen Blätter einer angeblich patriotischen Dichtung unstet hin und der, ohne zu wissen, woran sie sich antehnen sollen. In den Bedürsnissen des täglichen Lebens trat der Unterthan schon seit Jahrbunderten mit teiner andern Staatsgewalt in Berührung als mit der territorialen; der ehrende Name des Baterlandes eriorderte denn aber doch die Borstellung eines Staatswesens, das man irgendwie sür ein nationales ausgeben konnte. Entweder mishkrauchen num die Hofsichterlinge in der That das volltenende Wert, um in einer Ode an ihren Herrn seine Quadratmeile als ihr Vaterland anzusingen; oder es bringt noch jemand eine Ode auf das deutsche Baterland sertig, in dem barmlosen Glauben, daß das Neich wirklich ein Vaterland

sei; ober endlich man spricht frischweg von einem Baterland, für das man leben und sterben musse, ohne sich irgend envas dabei zu benfen.

Es ließe sich ber Nadweis sühren, daß über die britte bieser Kategorien selbst der begeistertste unsern älteren Dichterstrias nur in dem Adeentreise hinausgekommen ist, welchem er ein thätiges Interesse widmete: wirklich empfunden sind Klopsieds patriotische Oden nur da, wo sie von der Liebe zur deutschen Sprache und zur deutschen Literatur bandeln.

Wie die Männer des achtzehnten Jahrhunderts verschieden je nach der Verschiedenheit der persönlichen Natur sich zu den Ideen des Baterlandes stellten, können wir uns an den drei Vertretern unserer jüngeren Dichtertrias flar machen, und zwar um so flarer, als einer derselben sein Zeitalter überlebt hat und den Unterschied zwischen sonst und jest besonders deutslich zeigt.

Goethe hat von frühester Jugend bis zum spätesten Greisenalter unter Verhältnissen gelebt, die er rubig konnte auf sich wirken lassen; niemals ist er in einer Lage gewesen, in der die Schassung völlig neuer Verhältnisse für ihn Grissensbedinzumg gewesen wäre. So lebte er dem in der Umgedung, wie sie war; von Personen und Dingen, in deren Mitte er sich bezand, kam ihm die Amegung zu seinen dichterischen Schöpfungen. Das Herz schöpfungen, das ihm entgegenstog, entlockte ihm mit den lyrischen Empsindungen zugleich das lyrische Gedicht. Der Zwiespalt des Erkennens, der ihm in Natur und Menschenzwelt entgegenurat, hat in ihm den "Kaust" entstehen lassen. Seine Dichtung ist Gelegenbeitspoesse in des Wortes edelster Bedeutung. Nicht er, hat er einmal gesagt, machte seine Gedichte, sondern seine Gedichte machten ihn.

Darum eben war in Goethe außer seinen natürlichen Unlagen nur soviel, wie aus der Außenwelt unwillfürlich in ihn bineinaelangte. Die Sabigleit, tief und voll zu empfinden, war in Goethe, wie nur jemals in einem Tichter; ja deite tiefer und voller war die Empfindung, weil sie niemals ein anderes Objekt gehabt dat, als ein von ielbit gedotenes. Er liebte es nicht, auf die "Gedankenjagd" zu geden, wie es Kleift von sich geiagt dat. Die Gedanken und Empfindungen kamen ihm in veller Wahrbeit nur von ielbit. Weit mehr als eine wissensichaftliche Forderung war es eine Folge seiner Gemütdsanlage, wenn er von der Naturiorichung seiner Zeit verlangte, sie sollte von dem unrubigen Experimentiren mehr zu der rubigen Bestrachungsweise zurücklederen, in welcher die Alten die Objekte auf sich wirken ließen.

Unter ten Objetten, welche Goethe auf fich wirfen ließ, befant fich nun nichts, was ten Namen eines Baterlandes ver-Diente, und barum findet fich in feinen Gebichten auch nichts von Baterlandsliebe. Als dann die patriotische Bewegung in immer bober gebenden Wogen an ibn berandrang, befand er fich bereits in den Zabren, in benen man eine neue Empfindung nicht mehr jo unbesehen in jein Berg bineinläßt. Dem patriotischen Geschichtsid reiber Luden gegenüber bat er sich über seine Stellung zum Baterlande ausgesprochen: "Glauben Gie ja nicht, daß ich gleichgultig mare gegen bie großen Geen, Greibeit, Belt, Baterland. Mein; Diese Steen find in uns; fie find ein Theil unieres Weiens, und niemand vermag fie von fich zu werfen. Huch liegt mir Deutschland warm am Herzen. 3ch bale vit einen bitteren Edmert empfunden bei dem Gedanken an bas Deutsche Bolt, bas is achtbar im Einzelnen und fo miscrabel im Gangen ift. Eine Bergleichung bes beutiden Boltes mit andern Böltern erregt uns peinliche Gefühle, über welche ich auf jegliche Weise binwegutemmen suche; und in ber Wiffenichaft und in ber Runft babe ich bie Echwingen gefunden, durch welche man fich darüber zu balten vermag: denn Wiffenichaft und Munit geboren der Welt an, und vor ihnen verschwinden die Schranken der Nationalität, aber der Trost, den sie gewähren, ist doch nur ein leidiger Trost und ersetzt das stolze Bewußtsein nicht, einem großen, starken, geachteten und gesürchteten Bolke anzugehören." Un die Zukunst Deutschlands glaubte Goethe; aber er sah sie erst in weiter Jerne. "Ans Einzelnen bleibt inzwischen mur übrig, einem zeben nach seinen Talenten, seiner Neigung und Stellung, die Bildung des Bolkes zu mehren, zu stärken und durch dasselbe zu verbreiten nach allen Seiten, und wie nach unten, so auch sund vorzugsweise) nach oben, damit es nicht zurückbleibe hinter den andern Bölkern, sondern wenigstens hierin vorausstehe, damit der Geist nicht verzuge, nicht kleinmüthig werde, sondern sähig bleibe zu jeglicher großen That, wenn der Tag des Rubmes andricht."—

Schiller hat von frühester Jugend an unter Verhältnissen gelebt, aus denen er sich heraussehnte. Ihm bot die Welt, in der er lebte, zu wenig, als daß diese Anregungen sein Inneres hätten aussüllen können. Seine dichterische Fähigteit beruhte darauf, daß er sich aus dieser Welt herausseben konnte. Mit dem Jeuereiser des Idealisten gab er sich einer einmal ergriffenen Idee hin und schuf sich so seine eigene Welt. Wie ein mahnendes Gewissen uns mit Vorliebe an das erinnert, was nicht ist, so hat sein ernster Sinn am heftigsten und am kräftigsten sich den Leidenschaften hingegeben, die seinem Zeitalter sehlten. Diesen Sinn hat es, wenn Madame von Staël ihm nachrühmt: La conscience est sa muse.

So hat Schiller auch das Baterland als zoe in sich ausgenommen, die Baterlandsliebe als eine herrliche Tugend geseirert, an deren Jeuer, wo er es sand, er das eigene Herzerwärmte. So hat er das Emporstammen patriotischer Bezeisterung geschildert, welches die "Jungsrau" zur Herrührerin machte, welches statt Zwietracht und Niederlage Eintracht und Sieg bringt. Es dat es laut binausgerusen in die Welt:

"Nichtswürdig ist die Nation, Die nicht ihr Alles freudig sett an ihre Chre."

Und dann führte er im "Tell" ein Bolt auf die Bretter, das da sein sollte ein einig Bolt von Brüdern, das die Fremdsberrichaft abichüttelte und den Boden des Baterlandes frei machte, wie seine Bewohner.

In der Mitte zwischen beiden und von beiden gleichweit verschieden ist Leising. In erster Linie Krititer, steht er auch dem Patriotismus seiner Zeit fritisch gegenüber. Er sand diese Regungen in zweierlei Art vor, als staatlichen und als nationalen Patriotismus. Der erstere bestand damals in der Erzebenheit gegen den gnädigen Hern, sei er Fürst, Gras oder Mittergutsbesitzer, sei er so oder so gesimmt; dieser Patriotismus wechselte, so ost der Herr wechselte, und man komtte an der Bethätigung dieses Patriotismus, insosern sie über blosse Pstichterfüllung hinausging, vielleicht die Gutmüthigkeit der wundern, mehr aber auch nicht. Diesen Patriotismus mus Leising im Auge gehabt haben, wenn er einmal rundweg erstlart dat, er halte ihn "höchstens sur eine hervische Schwachsbeit."

Und nun der national deutsche Patriotismus! ""Nenne mir ein so geschicktes Thier, dem ich nicht nachahmen könnte!" — so prablte der Affe gegen den Juchs. Der Juchs aber erwiderte: "Und du nenne mir ein so geringschätziges Thier, dem es einsallen könnte, dir nachzuahmen!" — — Schriftseller meiner Nation! — Muß ich mich noch deutlicher erklären?"" —

Lessing also erblicke die patriotische Gesimmung nicht in Lobreden auf das Baterland; aber herzlos ist sein Tadel doch wahrbaitig nicht. Er sah in Teutschland nichts Nationales, was zu loben war; aber er wollte, daß es geschaffen werde.

"Neber den gutberzigen Einfall, den Deutschen ein Nationaltheater zu schaffen, da wir Deutsche doch leine Nation sind! Ich rede nicht von der politischen Berfassung, sondern von dem sittlichen Charafter. Fast sollte man sagen, dieser sei: feinen eigenen zu haben."

Leffing erfannte flar, daß noch fein beutscher National= Charafter vorbanden war, und daß er darum auch feinen lieben fonnte. Er aber wollte zu feinem Theile bagu beitragen, bag fich nationale Tugenden und ein nationales Besitzthum bildeten. Der Nachäffung bes Fremden suchte er nicht nur auf der Bübne ein Ende zu machen, sondern auch im Leben. 3bm wie jedem seiner Zeitgenoffen, schwebte Die weltbürgerliche Bildung des Jahrhunderts als das unmittelbarite Biel vor Mugen; zu dieser allgemeinen Bilbung aber sollte die beutsche Mation ihren Beitrag mit bem eigenen Fonds leiften und nicht mit geliebenen Rapitalien. Es stimmt sehr wohl zusammen. wenn er einmal Gleim auffordert, bei seinem Zusammentreffen mit Frangojen fich ja "als wahren Deutschen" zu zeigen, und wenn er ein andermal an denselben Oleim ausdrücklich schreibt: "Das Yob eines eifrigen Patrioten ift nach meiner Dentungs: art das allerlette, wonach ich geizen würde, des Latrioten nämlich, ber mich vergeffen lebrte, baß ich Weltburger fein follte." - -

Wie scheint uns heute an den Aussprüchen der drei Geistesherven doch gerade das am wunderbarsten, was sie als selbswerständlich voraussetzen. Mit dem bitteren Schmerz, den er über den "miserabeln" Zustand seines Boltes als Ganzen empfindet, glaubt Goeihe den Borwurf widerlegt zu haben, daß er gleichgiltig sei gegen sein Baterland; daß er aber über solche "peintichen Gesühle hinwegzutonmen" trachtet, daß er nach Schwingen sucht, die ihn von diesem sorgenvollen Gesvanken hinwegtragen, daß man den "Tag des Rubms" nicht herbeizusühren sucht, sondern wohlvorbereitet wartet, die er ansbricht, das alles betrachtet er, und offenbar auch der Angesredete, als das Natürliche.

Alls Schiller im Jahre 1801 die Jungfrau auf die Bretter brachte und mit vollem Pathos eine jede Nation für nichts wurdig erflärte, welche nicht ihr Alles an ihre Ehre sen, da merkte weder der Sichter noch sein Beifall flatischendes Publifum, welch hartes Berdikt damit über die eigene Nation gefällt war. Taß die Auslieserung von tausenden und tausenden deuticher Seelen, die durch die Abtrennung des linken Aheintiers damals von ihrem Baterland losgerissen wurden, eine Schnach sei, welche man doch wenigstens empsinden mußte, das wußte man nicht.

Und der tritische Lessing, der Werth und Unwerth seiner Nationalität so flar und sicher zu scheiden weiß, macht boch den ausdrücklichen Borbebalt, daß der Zweisel an der Existenz einer deutschen Nationalität sich keineswegs auf das politische Webiet beziehe. Daß politisch die Deutschen eine Nation sind, ist ihm kein Zweisel. Bildeten sie ja doch einen Staat. Was für einen, — das fragte niemand.

Der Staat des achtschmen Jahrhunderts beruhte nicht auf der Theilnahme der Gebildeten, die Bildung nicht auf der Theilnahme am Staat. Dies wird es uns erklären, daß — ein in der Literaturgeschichte ganz vereinzelt dassehender Fall — in diesem Geschlecht literarische Blüthe und politischer Berfall zusammentrasen, ohne eine politische Satire zu ersteugen. Gewiß sindet man einzelne Uniäße zu einer solchen. Schon der "Simplicissimus" kündigte mit seinem Motto an, daß er mit Lachen die Bahrbeit sagen wollte. Um dieselbe Zeit, wo Menzambane die Truggebilde des deutschen Staatsledens zeiselte, hat auch der Windolf auf der Manzel Abraham a Santa Alara, von dem römischen Neich gesprochen, das man romisch Irm nennen sollte. Auch aus späterer zeit ließe sich in manche Zeile aus Webers "Demokritos", aus seinen "Briesen" und sonitigen Schriften ansuhren. Allein das sind einzelne

Zatiren, seine satirische Literatur. In Athen haben die ersten Ausartungen der Demofratie die politische Komödie wach gerwien; das sinkende Römerthum, wiewohl noch immer gewaltig, ist mit der beizenden Ache stoischen Spottes übergossen worden; aber diese Frahe von Staatsgesicht, welche man deutsches Reich nannte, ist von seinen hochgebildeten Zeitgenossen ruhig angesiehen worden, ohne daß sie ihren Spott heraussorderte. "Schwer ist es, keine Satire zu schreiben", sagte der Römer auf solche Zustände; das deutsche Voll ist das einzige, welchem diese Aufzgabe leicht geworden ist.

Allerdinas fonnte man nod auf eine andere National= literatur binweisen, welche ebenfalls in voller Blütbe stebend bas Berrbild eines gerflüfteten Staatswesens vor Augen gehabt bat, obne es mit dem doch wohlverdienten Spott zu verfolgen. Die Bücher bes alten Testaments zeigen und eine reich entwickelte Literatur, welche allen Empfindungen des menichlichen Bergens, von bem gartesten bis zu bem raubesten, Worte leibt; nur der Satire bleibt fie fern. Allein bier seben wir, was ben Epott überflüssig machte: es war jener tiefe Ernst sittlicher Gluth, jener beilige Born patriotischer Entrustung, welche es bewirft baben, daß ben Staatsmännern biefer untergebenden Königreiche, allein unter den politischen Rednern aller Völfer und aller Zeiten, Die Rachwelt den Ramen eines Propheten nicht verjagt bat. - Dem beutschen Bolfe bat fein Beremias Die göttliche Etraje geweissaat, Die seiner barrete, ob ber Eunde ber Baterlandslofigfeit; fein Aristophanes bat ibm bas Laster des politischen Philisterthums in einem lebendigen Vertreter vor Augen geführt; fein Zuvenal ist ibm erstanden, der von jich sagen fonnte, daß gerechter Unwille ibm von selbst seine Berje bilde. Ungestört und niemand ftorend, lebten bie Gebilbeten bei uns immer nur in "höheren Sphären".

Aber wie jede echte Kultur die Mittel zu ihrer Fortentwidelung und damit zur Ueberwindung ihrer Einseitigkeit ent-

balt, jo lagen auch in ber tosmopolitischen Bilbung bes acht: sehnten Sahrbunderts bereits die Reime bereit, aus denen der nationale Gedante zu neuem Leben erwuchs. Darum jollen wir auch ben Männern, auf beren Schultern wir steben, nicht zurnen, wenn wir jo mandes seben, was ihnen entgangen ist. Mit pollem Nocht ift barauf bingewiesen worden, daß es Goethes Eduler waren, Die in den Freibeitstriegen den Ion nationaler Begeisterung anschlugen. Der Goethe, ber fich weigerte, obne triegerische Begeisterung ein Kriegslied anzustimmen, ist burchaus terielbe, an tem feine Junger ben Ion wahrer Empfindung und die Kabigteit, ibr Ausbruck zu verleiben gelernt baben. -Die gräßliche Rebenbedeutung, welche Edillers "Jungfrau" auf der deutschen Bubne betam, baben Dichter und Bublifum aleich wenig empfunden. Aber bas unbewunte Suchen nach einem (Seinbl, das die leergewordene Stelle im Bergen, da wo man fürs Laterland empfindet, ausfüllen konnte, bas bat boch ieine Früchte getragen. Wie sich überbaupt an Schillers Dichtungen Die sittliche Energie gestählt bat, jo ist es bem Dichter auch gelungen, an dem fremden Teuer bie beutschen Bergen für Baterlandsliebe zu erwärmen. Es war fein Widerspruch, wenn ein Deutscher, von Napoleon ins Eril geschleppt, mit frommer Berehrung Die Etätte aufluchte, wo vor vier Sahrbunderten Die Beireierin berielben Nation geboren worden, unter beren Roch die deutsche seufate.

> Uch! Wir hätten nicht verloren, Was der Läter Muth errang. Wärft Du, himmlische, geboren, Wo einst hermanns Schaaren siegten, Und Augustus Abler sank.

Wie Schiller durch ein untlares Suchen des Vermisten, so beit Lessing durch einen flaren hinweis auf das Fehlende einer Besserung vorgearbeitet. Alle drei aber im Verein mit den andern Geissesbelden ibrer zeit haben dem deutschen Volle

das geschaffen, was die objektive Boraussehung für die Entstehung eines Nationalbewußtseins ist: ein nationales Bessiththum.

Edon war auch feit Sabrbunderten eine Entwickelung im Buge, welche eine immer größere Berbreitung Diefes geiftigen Besittbums berbeiführte. Bon ber Erfindung ber beweglichen Lettern durch Guttenberg bis zur König'iden Ednellpreffe giebt sich eine umunterbrochene Rette von Vervollfommnungen des Buchdrucks, in welcher jedes Glied ein neues Mittel für Berbreitung ber Bildung bedeutete. Rein Autor ichrieb mehr für seinen engen Areis. Wie die vielen Cremplare des ae= bruckten Werkes schnell burch alle beutschen Gaue sich verbreiteten, jo brangen sie auch schneller aus der oberen Weiell= schaftsschicht in die mittleren, allmäblich auch in die unteren. Indem feit Luthers Bibelübersetung Die hochdeutsche Eprache zur nationalen wurde ohne Unterschied des Stammes, wurde fie mehr und mehr die Eprache des gangen Bolfes obne Unterschied ber Stände. Freilich nur langfam gaben Die untersten Bolfsicbichten ben Dialeft ber engeren Beimath auf, und nur widerwillig ließen die Universitätsfreise von der Eprache ibrer internationalen Gelehrtenrepublif; aber seit ber Aurist Thomasius und der Philosoph Wolff den Muth gefunden batten, die beutsche Sprache an Stelle eines barbarischen Latein zu setzen, wurden schnell die Ratheder und mit ihr die Wiffen: schaft der Nation gewonnen.

Wie die Kultur der Gebildeten den Zusammenhang mit dem Bolke wiedersand, zeigt sich am deutlichsten darin, daß das Bolk selbst zum Gegenstande eines lebendigen Interesses wurde. Auf dem Theater gelangt das bürgerliche Trauerspiel zwar nicht zur Blüthe, aber doch zu nicht unbedeutenden Anstängen. Die Sprachforscher beginnen von den Königen der Literatur herabzusteigen und wieder wie einst Luther "dem

gemeinen Mann aus Maul zu ieben." Ebenbürtig stand seit Herder neben der Munitpoesse die so lange iur roh verschrieben Boltspoesse da. Mein Geringerer als Goethe war es, der den Muniberger Schulmacher wieder in den Tichterhimmel ausgenommen bat. Zest suchte man wirklich die lange missachteten poetischen Schase aus, die das Bolf treu bewahrte. In den ersten Zahren des neuen Zahrhunderts erschien "des Mnaben Bunderhorn", und die Gebrüter Grimm gingen gar in die Minderstuben, um dort den Meinen ihre Märchen abzulauschen. Schon diese Interesse für das Bolf und seine Zustände war es, das spaterbin in der Romanliteratur die Erzählungen von Prinzen und Prinzessischen durch barmlose Dorfgeschichten verdrägt hat.

So gewöhnte man fich baran, in bem Bolfe mehr gu feben, als die robe Maffe, von der man fich möglichst weit entfernen muffe, um zur wahren Bildung zu gelangen. Wie Die Reformation auf den ursprünglichen Gedanken gurudac: aangen war, die Mirche nicht auf einen Priesterstand, sondern auf das allgemeine Priestertbum aller ibrer Unbänger zu grunden, wie bas evangelische Rirchenlied ben Gottesbienst um geichaffen batte zu einem Gebete ber gangen Gemeinde, fo regte sich nun auch leise auf staatlichem Gebiet ber entsprechende Gebanke, daß ber Staat jeine Aufgaben erfüllen jolle für tas Bolt und durch das Bolt. Edon tauchte Die Bee auf, Die Soldnerarmeen durch das bewaffnete Bolf zu erseten. Echon las man mit Intereffe Mouffeaus Darlegung, wie ber Staat teinen andern Uribrung baben tonne, als die Verabredung aller berer, die ibn bildeten. Bestalogi, ber ungeschickteste Edulmeister, den die Welt gesehen, wurde Begründer ber mo: bernen Badagogit durch ben einen Gebanten, bag bie Ergiebung, wenn fie wirffam fein wolle, Erziebung bes gangen Boltes fein muffe. Und endlich wurde auf tem Gebiete ber Bhilosophie das alte thatenlose Eveluliren durch Mants Zvitem

über den Hausen geworsen, welches die Lösung der Probleme allein von der "prattischen Vernumit" erwartete. Der "katesgorische Imperativ" machte die Betheiligung am Leben und insbesondere am Staatsleben zur Ausgabe des sittlich gebildeten Mannes, zum Ausgangspunkte eines philosophischen Spstems.

Um beutlichsten war in allen Fragen der Kunft zu sehen, wie die Werthschätzung der nationalen Gigenschaften im Vorsdringen begriffen war. Im bewußten Gegensah zu dem allsgemein giltigen Maßstade des Schönen, welchen die Lesthetiker zu besitzen oder zu sinden glaubten, suche Windelmann die bellenische Kunft als die Blüthe des Rationallebens zu erfassen, welchem sie entsprossen ist. Herder, gewiß von allen unsern Klassistern am meisten in der Idee einer "Weltliteratur" lebend, leistete doch diesem Vorgange Folge; gerade daburch suche er sich einen umsassenden Ueberblick zu verschassen, daß er sich in die ganze Gigenheit jeder einzelnen Nationalität versente.

Schon trug auch die Anerkennung der nationalen Besonderheiten hie und da ihre Frucht, die an einem sonnigen Plätzchen zu früber Reise gelangte. Fernab von der breiten Geerstraße der Literatur ging der "Wandsbecker Vote" seinen Weg und trillerte sein Liedchen vor sich her. Der schlug denn auch wieder den Ton des einfältigen Gerzens an, das sich nur im Vaterlande heimisch süblt. Gering dente man auch nicht davon, daß es das erste Abeinweinlied war, in welchem sich die Freude an dem vaterländischen Boden fund that, der den Trant der Labe spendete. Häusiger als an dem theuren Naßerquicken sich noch heute Tausende durüiger Studenten an dem perlenden Liede, das den perlentlaren Trant besingt:

"Ihn trägt das Naterland in seiner Fülle, Wie wär er sonst so gut, Wie wär er sonst so edel und so stille Und doch voll Kraft und Muth." Boll Mraft und Muth und zugleich voll von jugendlicher Seiterleit ist auch die Weise, nach der beute wie vor bundert Jahren das Lied gesungen wird. Es ist der einzige Beitrag, den unsere "tlassische" Periode zum patriotischen Liederschaft des Kommersbuches geliesert hat.

Mit der Freude am Baterlande stellte sich auch wieder Das Intereffe für Die vaterländischen Angelegenbeiten ein. In den Conabrudischen Intelligenzblättern veröffentlichte der dortige Auflitigrius allerband fleine Auflätze. Bald ergäblte er feinen Landsleuten, wie es früher in ihrer Heimath ausgesehen, bald beiprach er irgend eine Grage der Gegenwart: den Berfall des Bandels in den Landstadten, Das Eduldenmachen, Die Lurusordnungen. Nichts war ibm zu flein, nichts zu groß. Bald ibrach er mit dem Bauern die Einrichtung feines Bauernhauses durch, bald leitete er ibn an, über den neuesten Reichsabschied nadzudenten. 3bm ichwebte ber Gebante vor, Die Dentfrait der Burger für die vaterländischen Angelegenbeiten auszumuten, eine Urt Berichterstattung über Die Ständeverbandlungen einzuführen, Bereine zu burgerlichen Zwecken zu gründen. Dabei musse alles den altbergebrachten Zuständen angemessen sein. Mer ein Bolt regieren wolle, muffe feine nationalen Gigenbeiten tennen. -- Die zerstreuten Auffätze bat seine Tochter Pater gesammelt. Wie follte man aber Die Sammlung nennen; eine Literaturgattung, welche fich zur Aufgabe machte, Die Mitburger über Die Angelegenheiten Des Baterlandes zu belebren, gab es nicht. Die Gerausgeberin fette auf bas Titelblatt: Batrietische Phantagien. Mit Diefen "Phantagien" ift Buffus Mofer ter Borlaufer einer neuen Beit geworben.

Zo seben wir mitten in dem Weltbeitgerthum des achtiebnten Jahrhunderts überall bereits Unfage zu einer größeren Werthschapung der Nationalität und zu einer Betheiligung am stantlichen Leben. Nichts sehlte, als daß sie beide zusammen-

geführt wurden, um ben Gedanken des nationalen Staates entefteben ju laffen.

Diese Zusammenführung, lange vorbereitet, ist nun mit einem Schlage zum Durchbruch gekommen. In Napoleons Leistungen batte das Weltbürgerthum seine Verwirklichung gestunden: ein Weltreich, eine Weltsprache, ein Weltgesehuch waren es, denen der nationale Staat, die nationale Sprache, das nationale Necht erlag. Und jetzt, wo die nationalen Güter in den Staub sanken, da sernte man ihren Werth schähen. Jetzt, wo für fremde Zwecke von den Söhnen Deutschlands die einen auf den russischen Eisseldern erstarren, die andern in der Gluth der spanischen Sonne verschmachten mußten, da sah das sichaudernde Geschlecht, daß es eine Macht gab, dem Unheil zu entkommen, und nur eine: ein nationaler Staat.

Den Umschwung bezeichnen: Fichtes Reden an die beutsche Nation (1808).

In den nationalen Eigentbümlichkeiten erblickt Sichte nicht mehr eiwas Zufälliges, das man zu überwinden streben muffe; er ift vielmehr gang bavon burchbrungen, baß gerade fie bagu bestimmt seien, die Grundlage einer sittlichen Weltanschauung zu bilden. Indem der edle Menich seinem Bolfe lebt und bas Bewußtsein bat, daß in dem Bolf und durch bas Bolf die Eigenart, ber er angebort, auch nach seinem Tode fortlebt, wird ibm bie Rationalität zum Träger ber Unsterblichkeit auf Erben. 3bre Berwirflichung fann Diese 3dee nur in einem nationalen Staate finden. Darum wendet fich ber Redner gegen Die bergebrachte Unschauung von bem Staat als einer Maschine, Die mit ihrem Mechanismus arbeite, wo man fie binjete. Der "vernunit: gemäße Staat" läßt fich nicht burch tünftliche Vorfebrungen aus jedem vorbandenen Stoffe aufbauen; sondern die Mation muß zu bemielben erft gebildet und beraufgezogen werden. Ge: balten und geoffenbart durch das lebendige Band der gemein famen Sprache, ift es ber "gemeinsame Grundzug ber Deutschbeit", der diese Unterlage abgeben muß. Nicht ein großes und fumiliches Truck und Maderwert ist der nationale Staat, sondern die Verkorperung seiner Nationalität. Testigteit, Sicherbeit und Unabhangigkeit erstrebt er ganz ebenso, wie es sene Staatsmaschinen erstreben: aber worauf er rubt, ist der seste und gewisse Gesit. Jene Maschinentunstler richten ibr ganzes Augenmert darauf, einen guten Maschinisten zu bekommen; der nationale Staat berubt auf dem vaterlandischen Geist, von dem er nicht bloß in seiner Spige, sondern in allen seinen Gliedern erfüllt ist.

Darum giebt es nur ein Mittel, ben nationalen Etaat gu erreichen: Die Erziehung ber gesammten Nation. Wie Bestalogie es gelehrt, je follte man es thun. Hoch und Riedrig, Bornebm und Gering, alles muffe tiefe Erziehung burchmachen. Im Gegenfane zu der bisberigen Erziehung, welche nichts meiter mar, als Unterricht, fordert der Echuler Mants Die Er: giebung zum sittlichen Wollen. 3bm ift es nicht mehr 3weck ber Bildung, ben Meniden in Spbaren zu beben, Die bober find als diese Erte. Der Zögling foll wiffen, daß er ber Erde angehort, daß er bier zu wirten und zu ichaffen babe. Ergiebung ift ibm Ergiebung gur That. "Bene Achtlofigfeit auf bas, was unter uniern Mugen vorgeht, und die fünst= liche Ableitung ber allenfalls entitandenen Ausmertsamfen auf andere Gegenitante mare bas ermanichteite, mas einem Reinde unierer Zelbfiandigteit begegnen tonnte. Bit er ficber, bag wir une bei teinem Dinge erwas benten, jo kann er eben, wie mit leblofen Wertzeugen, alles mit uns vornehmen, was er will. Die Ochantenlofigteit eben ift es, tie fich an alles gewobnt; wo aber ber flare und umfaffende Gebante, und in biefem bas Bild teffen, was ta fein jollte, immeriort wachjam bleibt, ba tommt er zu feiner Wewohnung." Darum foll bas neue Geichlecht erzegen werden nicht zum Dulben, iendern zum Sandeln, tamit es tie Unertraglichteit feines Zuftantes einsehe und einen

neuen schaffe. Die Erziehungsanstalt muß den Mindern ein Bild staatlichen Zusammenlebens gewähren. Sie muß so eingerichtet sein, daß der einzelne für das Ganze nicht bloß unterlassen müsse, sondern daß er für dasselbe auch thun und handelnd leisten könne." Der Pädagog soll seine Anstalt so einrichten, daß schon die Erziehung auf der Thätigkeit der Zöglinge beruht; die besten und geschicktesten Schüler sollen ihm einen Theil seiner Pstichten abnehmen, ohne dasür irgend welche Erleichterung zu bekommen. "In dieser Berfassung wird sonach aus erwordener größerer Geschicklichkeit und aus der hierauf verwendeten Mühe mur neue Mühe und Arbeit solgen, und gerade die tüchtigeren werden oft wachen müssen, wenn andere schlasen, und nachdenken müssen, wenn andere spielen."

Eben damals war der Staat zusammengebrochen, dessen altes Regiment nach der erschrecklichen Riederlage den Untersthanen nur zuzurusen wußte, daß Ruhe die erste Bürgerpflicht sei; und eben damals gründete sein neues Regiment den Ausbau auf die neue Grundlage, daß Thätigkeit die erste Bürgerpflicht sei, und daß der beste Mann den schwersten Dienst übernehmen müsse.

Selten hat sich das Bewußtsein von dem Beginn eines neuen Zeitalters einem Mitlebenden mit solcher Schärfe einge prägt, wie wir es bei Tichte seben. In Napoleon, damals auf dem Gipfel seiner Macht stehend, sieht er den Rosmopolitismus auf dem Gipfel der Berkehrtheit angelangt. Zeht müsse man mit der Bergangenheit brechen. Die alte Generation ist nun doch einmal verdorben; sie soll die junge nicht durch ihren Umgang anstecken. Tichte geht soweit zu verlangen, daß die Eltern sich von ihren Mindern trennen sollen, um sie ganz und gar den nationalen Erziehungsstätten zu überlassen. Darum ist auch sein Blick nur auf die serne Zutunit gerichtet. Wenn er den Tag der Rettung als nahe bezeichnen will, so

weit er darauf bin, daß seben in 25 Jahren die neue Gene ration dasstehen tenne, die dann das Retumgswert beginnen werde. Mit Absicht macht er darauf aufmerkam, daß es sich um ein Wert fur eine ferne Zukunft handle. "Die deutsche Baterlandsliebe bat ihren Sit verloren; sie soll einen anderen, breiteren und tieseren erbalten, in welchem sie in ruhiger Verborgenbeit sich begrunde und stähle und zur rechten Zeit in jugendlicher Krast hervordreche und auch dem Staate die verlorene Selbstandigkeit wiedergebe. Wegen des letzteren kommen num sowohl das Ausland, als die kleinlichen und engherzigen Trubieligkeiten unter ums selbst in Ruhe verbleiben; man tann zu ihrer aller Trose sie versichern, daß sie es insgesammt nicht erleben werden, und daß die Zeit, die es erleben wird, anders denken wird denn sie."

Un Diesem endlichen Siege aber ift ibm tein Zweifel. Mit ben Worten des Gebers am Waffer Chebar, ber da weisigagete um Binde, daß er verdorrtem Gebein neuen Lebensodem einblies, erbebt in der Haubtstadt eines gertretenen Staates, mitten unter den bewaffneten Echergen des fremden Zwingberrn der Prophet der deutiden Auferstebung seine furchtlose Stimme: "Laffet immer die Bestandtbeile unseres böberen geistigen Lebens ebenjo ausgedorret und eben darum auch die Bande unierer Mationaleinbeit ebenjo zerrijjen und in wilder Unordnung Durcheinander zerstreut berumliegen, wie die Todtengebeine des Sebers; laffet unter Stürmen, Regenguffen und sengendem Sonnenidein mehrerer Sahrbunderte Dieselben gebleicht und ausgeborret baben; - ber belebende Sdem der Geisterwelt bat noch nicht aufgehort zu weben. Er wird auch unseres Rational torpers aftorbene Gebeine ergreifen und fie aneinander fügen, daß sie berrlich dasteben in neuem und verflärtem geben."

Die Prophezeihung fand Glauben und sie wurde zur Babrbeit, weit ichneller, als der Redner zu bossen gewagt batte. Tenn das Geschlecht, zu dem er sprach, war nicht so

versunten, wie er glaubte. Epricht boch schließlich aus ber festen Zuversicht, mit ber er seine Borbersagung ausspricht, Die ftille Ueberzeugung, daß die Worte des Redners die Wesimmung, der sie entsprungen sind, in den Gerzen der Buborer sinden werden. Ja man kann sagen, Die Bedeutung Dieser Meden liegt gerade darin, daß bier ein Mann laut aussprach, was Die Besien ber Mation im Stillen alle bachten. Denn co giebt Beiten, in tenen vom Herzen zum Munde weiter ift, als vom Munde zur hand, in denen man fich scheut, bas Empfundene auszusprechen, aber sich nicht mehr scheut, das Ausgesprochene in die That zu übersetzen. In solden Zeiten wird derjenige gum Kübrer ber Ration, welcher ben in ber Tiefe schlummernden Ge-Danken von dem brudenden Ally, der auf dem änastlichen Gemüthe lastet, befreit und mit dem "Zorn der freien Nede" bem Einzelnen zeigt, welchen Schatz er in seinem Innern birgt. Die nationale Erziehungsanstalt, Die Bichte plante, ist nicht zu Stande gefommen; aber auf seine Börer selbst bat er einen er= ziehenden Einfluß geübt, der um so stärfer war, da er nicht neu zu schaffen, sondern nur vorbandene Reime fortzuentwickeln batte. Richt nach 25 Jahren, jondern ichen nach 5 Jahren itand ein neues Geschlecht da. Bon der Memel bis zum Abein war man entidloffen, das Baterland von der Fremdberrichaft ju befreien und auf feinem Boben ben nationalen Staat gu errichten. Mit "Leier und Schwert" zog Theodor Körner in ben Tobesfampf. "Gebarnifchte Sonette" schickte Mückert in gangen Edlachtreiben vor. Edon früber batte Ernft Morit Urndt den "Geist der Zeit" erweckt; jent rief er "die Deutschen alle Mann für Mann fürs Baterland zusammen." Und ichen ließ ber Raiserberold Schenkendorf seine gern geborte Stimme erschallen, die ein Raiserreich verfündete einig und mächtig, wie es nur je gewesen. In Dieser Zeit ist auch der Einbeitstraum vom zurücklebrenden Raiser, den das Bolt Sabrbunderte bin= durch treu bewahrt; von führenden Männern aufgegriffen worden. Beinabe alcidizeitig bat Safob Grimm ibn in seine gelehrte Sammlung aufgenommen und Rückert ihm eine politische Darstellung gelieben. Die Aufzeichnungen, Denen sie folgten, nannten den Maijer Barbaroffa; beide baben dies angenommen. Rückert aber bat alle die tleinen Züge, die er voriand, den marmeliteinernen Tiich, den dreimal berumgewachsenen Bart, den Riffbäufer und die ibn umtreisenden Raben jo fein gufammensurveben gewußt, daß man seit damals geglaubt bat, so und mur jo babe die Zage von Anbeginn gelautet. In Diefer Gefialt ift die Zage in die Bergen gedrungen und in einer Beit, Die Mothen zu bilden mur selten, sie zu alauben aar nicht mehr verstand, bat die bergliche Freude, mit der die Dichtung auf: genommen und wiedergegeben wurde, den Glauben an eine beffere Zutunit wach erbalten. Niemals war das beutiche Nationalitätsgefühl in jo beller Alamme aufgelobert; niemals war es den Zeitgenoffen io flar gewesen, daß man nicht um einen einmaligen Sieg tampie, sondern für die dauernde Gestaltung des Baterlandes. Als die siegreichen Truppen aus den Freiheitstriegen beimtebrten, brachten fie alle bas Gefühl mit, daß die Einbeit, wie sie im Rriegsbeer sich darstellt, auch im Frieden bleiben muffe, Meine Epur mehr davon, daß man and obne vaterländiiden Staat ein Vaterland baben fonne. Mein Zweifel, bas Nationalitätsbewußtsein war endlich politisch geworden; b. b. es mar dirett gerichtet auf Erlangung eines nationalen Staates.

Und bennoch ist damals der nationale Staat nicht ge grundet worden; wie einstmals bei Zertrümmerung der Herzogthumer die Beute den lokalen Gewalten gehört hatte, so kam jest die Abwalzung der Fremöherrschaft wieder den dynastischen Staaten zu Gute.

Wenn wir uns ertlaren wollen, wieio der Nationalitäts gedante, zweifellos politifch geworden, dennoch nicht dazu gelangte, seinen beispiellos größen Erfolg politifch zu verwertben, so wird es nöthig sein, den politischen Werth des damaligen Einheitsbewußtseins in der Eigenart seiner Entwickelung uns zum Verständniß zu bringen.

Gemeinsame Unternehmungen einer Nation und das Gefühl der Gemeinsamfeit in ihr stehen mit einander in Wechselwirfung. In der Zusammensassung der nationalen Kräste für einen bestimmten Zweck liegt bereits das Bewustsein einer gewissen Zusammengehörigkeit; aber andererseits wird dieses Bewustsein in höherem Grade hervorgerusen, erhalten und sortzgebildet durch ein sichtbares Unternehmen, in welchem es zum Ausdruck gelangt. Es leuchtet ein, daß der Wechselwirkung dieser beiden Faktoren die Wirtsamkeit eines dritten vorangehen muß; die Nivellirung der vordandenen Verschiedenheiten muß bereits dis zu einem gewissen Grade stattgesunden und den Boden geehnet haben, auf dem jene Wechselwirkung bestimmen kann.

So sehen wir in der griechischen Geschichte die Hellenen sich zusammenschaaren zur Bekämpfung der Perser, wir seben in den Berserkriegen und durch sie das Panhellenenthum auftommen. Beiden aber war vorangegangen die Ausbildung der nationalen Apolloreligion über den Stammesreligionen, die Annahme ihrer ersten Schriftsprache, der ionischen, über den Dialetten, der Name der Hellenen über den Stammesnamen.

Der Nationalitätsgedanke wird bestimmt durch die Nivellirung der Berschiedenheiten, die sein Auskommen ermöglicht, und durch die gemeinsamen Unternehmungen, in denen er zum Ausdruck gelangt. Darum ist er keineswegs überall derselbe. Der Franzose hat von der Einheit seiner Nation eine andere Berstellung als der Deutsche, von beiden verschieden ist wiederum die russische Anschauung. Bon der Eigenart der beiden Fattoren hängt die Gigenart ihres Produttes ab. Betrachten wir zunacht die Borgange, die eine Ausgleichung der Berichiedenbeiten in Deutschland zur Folge hatten; sie tamen der Nation nicht zum Bewußtsein, weil es noch teine Nation gab.

Das erste Mal, als die Aheins und Donauländer zu einem Verwaltungszweck gemeinsam organisiet wurden, war damals, als die große katholische Kirche und ihr Sendbotz Bonisacius diese Gebiete in ihr Veltinstem ausnahmen, die Einstheilung nach Visthümern, welche ganz Europa gliederte, auch hier durchführten und eine Versammlung von Vischösen besteien, die sich einig ertlätte in dem Bewußtsein, nichts anderes zu vertreten als ein Glied am großen Mörper der Mirche.

Das erite Mal, daß zu weltlichem Zwecke die Länder vom Abein die zur Elbe organisier wurden, geschah, als das große Frankenreich und sein Beberricher, der große Marl, diese Gebiete zu einem Theile ihres Weltreiches machten, als sie die Eintheilung nach Gauen, auf der diese Weltreich beruhte, auch in diesen Ländern durchsuberten, als sie die Großen dieser Gegenden an dem faiserlichen Hof versammelten, wo sie weiter nichts waren als Mitglieder einer Versammlung, welche nationale Unterschiede nicht kannte.

(Seeinigt wurden diese (Sebiete, aus denen nachber das deutsche Reich erwachsen ist, von vorn berein als Theile eines großen (Sanzen. Geringer war darum die Wirkung nicht, aber anderer Art.

Die verichiedenen Mothologien und Religienen ber alten beidnischen Stämme wurden durch eine gemeinsame Meligion ersetzt; aber diese Religion war dieselbe, welche im ganzen Abendlande zur herrichaft gelangte. Un Stelle der einzelnen Stammesiagen, an welchen jeder einzelne Stamm seinen literariichen Schap besass, traten die populär werdenden Partien des alten und des neuen Testaments; die Stammesiagen wurden ersetzt durch einen gemeinsamen Stoff, aber es war derielbe,

welcher der ganzen Welt gemeinsam war. Gegenüber den Dialetten ber einzelnen Stämme bildete fich eine gelehrte Edriftsprache aus; fie war allen Stämmen gemeinsam, aber es war Dieselbe, welche im gangen Occident berrichte: Die Weltiprache Moms, bas Lateinische. Die Bartifularrechte ber Stämme, Länder, Provinzen und Saue wurden, wenn sie auch besteben blieben, doch im boben Grade nivellirt durch Ginichiebung cines Meditsivitems, welches fich als das durchichnittlich geltende behauptete; aber Diejes Riecht, welches gang Deutschland acmeinsam war, das "gemeine Recht", war das Gesenbuch der Welt, das römische Recht. Im Laufe der Zeit sette fich ein gewisser Konds gelehrter Bilbung fest, an dem alle Stämme gleichmäßigen Untbeil nabmen; es war ber Edvolasticionus, welcher Drient und Occident verband, ihr Beld war Urifivieles. in beffen Ramen bom indischen bis zum atlantischen Dzean Die Gelehrten aller Bolfer ihr gemeinsames Band batten. Wir fennen bereits Die Strömungen, welche man als rein bemiche bezeichnen fann; wie sehr auch diese durch die Allaemeinbeit jenes Prozejjes bedingt find, zeigt fich am beutlichsten baran, in welche Zeit die beiden Blütbeperioden unserer Literatur fallen. Die erste liegt in dem Zeitalter, da Rinder aller beutschen Länder sich zu einem Unternehmen pereinigten, in welchem sie mit allen andern Nationalitäten unterschiedslos aur Erreichung des internationalen Zieles der Kreuzguge perbunden waren; das zweite Mal nabm unsere Literatur einen böberen Aufdwung in dem Jahrbundert fosmopolitischer Multur, im achtzehnten Sahrhundert. --

Wenn wir uns diesen Entwickelungsgang flar machen, so wird uns auch die Stellung deutlicher werden, in welche die einzelnen Lebensfreise innerhalb der Nation zu den europäischen Berhältnissen traten. Der deutsche Merus hatte das Gesühl einer Gemeinsamfeit gewonnen, indem er einer weltumsgienden

Semeinisdait eingesugt wurde. Bom boditen Erzbischof bis zum niedrigiten Mönch bat dieser Alerus, was er für nationale Aultur geleistet bat, im Namen und im Zume derzenigen Airche geleistet, welcher er angebörte; dieses war die römische Weltstirche, die allgemeine, die katholische. Der deutsche Alerus war ein Theil der Belthierarchie, welcher die allgemeinen Aufgaben der Airche auf deutschem Boden zu verwirklichen als seine Ausgaben derrachtete. Die Geschlichen stellten wahrend des ganzen Mittelalters das Gros zu den gelehrten Standen; deren Physiognomie war ungesähr dieselbe. Die gesehrten Herren, mochten sie Theologie in Paris, oder kanonisches Recht in Bologna studirt daben, sie suhlten sich als Glied der großen gelehrten Gemeinschaft, die obne Auchsicht auf ihre Geburt dieselbe Sprache reveten, dieselbe Logik übren, derselben Scholassischen waren, nach denselben Grundsätzen Recht sprachen.

Alebnlich nahm der deutsche Fürsten: und Ritteradel Die Epuren seines europäischen Uriprungs mit in das deutsche Leben berüber. Das Mittertbum war seinem Ursprunge nach international. Die erfte große Unternehmung, die ihm unab: bangig vom Königtbum gelang, war es ebenfalls: in dem erften Rreuzzug tritt der Mitter= und Fürstenadel der Frangoien, der Normannen in England und Guditalien, der deutschen Grenzgebiete zusammen, um eine Groberung auszuführen nicht fur einen Monig, nicht für einen Staat, sondern für fich selbst; jie wahlen sich ihr eigenes Cherhaupt, sie geben sich ihr eigenes Gesenbuch im beiligen Lande. Diefes Mittertbum fühlt fich eins in feinen Gebräuchen, in seinen Austruden, in seinem Etol: Bis auf ben beutigen Tag erfennen wir ben internationalen Uriprung des ritterlichen Weiens an der fremd: landischen Urt, wie alles, was favaliermäßig ift, bezeichnet wird. Es war naturgemäß, daß innerhalb ber großen europäischen Mitterfamilie der deutsche Mitter= und Guritenadel fich als Glied eines großeren Gangen fühlen lernte. Wie mehr und mehr

die Sitte auffam, daß der Fürstenadel ganz Europas nur unter sich heirathete, während er die Che mit anderen Volksgenossen als ausgeschlossen zu betrachten sich gewöhnte, so gerieth das deutsche Fürstenthum auch vollständig in das Fahrwasser der europäischen Politik.

Wie Klerus und Mittertbum fich als europäische Gefammtbeiten fühlten und erft innerhalb biefes Gesammtaefühls nationale Unterschiede zur Geltung fommen ließen, zeigt fich am beutlichsten in bem gemeinsamen Institut beider Stände, den geiftlichen Ritterorden. Wenn auch thatjächlich in dem Templerorden das frangösische, in den Brüdern von Et. Marien Dasjenige Glement überwog, von dem sie den Ramen der Deutsch= ritter erbielten, jo nahm doch jede Dieser Gemeinschaften Mit: glieder aller Nationalitäten auf. In dem deutschen Orden Dienten späterbin gablreiche Polen. Das rothe Rreug ist bis auf ben beutigen Tag bas Symbol berjenigen Ibätigkeit geblieben, welche selbst in Rriegeszeiten bas lette Friedensband ber Rationen, Die Achtung vor dem Menschen und der Menschlich= feit unteridiedslos aufrecht zu erhalten bestimmt ift. Go lebten und wirften die Brüder zu allen Zeiten. Gie empfingen ibre Gesetze nicht von einem beimischen Herrscher, sondern von dem Papit zu Rom; sie fochten nicht für Die nationalen Grenzen, fondern für die Erweiterung des firchlichen Gebiets. Gerade ber beutsche Orben freilich, bessen Mitglieder zumeist aus einem Lande stammten, besien weitberzige Verfassung Raum genug auch für weltumfassende Pragnisationen gewährte, war am wenigsten in der Lage, den Zusammenbang mit seinem Raiserthum aufgeben zu muffen; unvergessen soll es bleiben, baß er Die international firchliche Plufgabe, Die er sich gestellt, in national deutschem Sinne gelöst bat, indem er Preußen nicht nur befehrte, sondern auch germanisirte; allein besteichnender ift es, daß auch dieser Orden sich dem politischen geben der Mation entwand.

Gine abnliche Beobachtung fonnen wir nun auch bei bem britten Element mittelalterlicher Rultur machen: Dem burger: lichen. Die Stadte, einmal zur Gelbständigkeit gelangt, fühlen fich in erner Linic als Olieder des großen Sandelsivitems, tem sie angeboren. Der suddeutsche Sandel war auf dem alten Romergebiet erwachsen und blieb in ununterbrochenen Beziehungen mit den Ländern jenseits der Alpen, ein Glied Des mächtigen Verkebronepes, welches feit ben Tagen ber Phonizier bas Mittelmeer allmäblich umzogen batte. Echnell nabm der Mauimann der Donaugegenden bas judländisch Modifche bes reich fultivirten Sandelsgebiets an, bem er fich als jungites, als lernendes Mitglied angeschlossen batte, wesentlich noch auf die tontinentale Zufuhr bis an die Rufte beschränft. Indes fubren die nordischen Sandelsberren weit über die Meere bin zu unbetannten Bölfern, benen gegenüber fie die Träger ber eriten Kultur waren. Beder ber beiden Mreise schloß sich in sich zu einem festen Sandelsaebiet: der füdliche Kabrikbandel geborte bem Spitem ber Goldwährung an, welches über Stalien binweg bis zur Levante bin sich erstreckte, während ber norddeutsche Rausmann, zu dem wirtbschaftlich einbeitlichen Gebiete gebörend, denen Saubtartifel der Bering war, überall im Bertebr mit den unentwickelten Bölkern die fleine Gilbermunge brauchte. Wie die Alpenlander einerseits, Die Officelander andererieits ibre Müngeinbeit batten, obne daß die beiden Theilen angehorenden Deutschen anders wie etwa zur 216= rednung durch rheinische Vermittelung ihre Müngen in Veziehung senten: jo führten überhaupt die alten Hömerstraßen im Zuden, die tubn erforichten Wafferwege im Rorden auf gewohnten Biaden von Rom bis Mirnberg einerseits, von den flandinaviiden zu ben deutiden Rüftenorten andererieits; aber em regelmaniger Bertebr gwijden Samburg und Riunberg bat bis in die Neuzeit binem gefehlt und zumeist durch die Albein jabet ersetzt merden muffen. Go jeben wir benn jeden ber

beiden Mreise seine Beziehungen selbständig regeln, jeden in seiner Art, aber beide gleich unbestümmert um das Reich. Bon der stolzen Republit Benedig läßt sich das "deutsche Haus" seine Gesetze geben. Herrisch gegenüber den halbtultivirten Nordländern regelt der Hansacht seine Beziehungen selbständig. In Schonen erwirdt er den Blutdann vom Dänenkönig. In Wisdonen erwirdt er den Blutdann vom Dänenkönig. In Wisdonen ter "gemeine deutsche Mausmann von Gotland" und führt Kriege auf eigene Faust. In London, wie in Rowgorodschließen sie ihre Verträge, begründen sie ihre Rechtssatzungen. Gin Bund, wie die Hansa, hat die Meichsgrenzen niemals gestannt! —

Nicht so darf dies verstanden werden, als ob Geistliche, Idel und Bürger nicht deutsch, sondern international gewesen wären. Um einen Gegensatz in dieser Schärfe handelt es sich nicht. Der Unterschied zwischen jenen Ständen und den heutigen Gruppen innerhalb der Nation ist ein anderer. Heute, wie damals zerfällt jede Aulturnation ungefähr in dieselben Gruppen. Heute jedoch betrachtet ein nationaler Stand sich in erster Linie als Glied seiner Nation; erst mit dieser als Glied der Löltersamilie, sei es in freundschäftlichem Vertehr, sei es in seindlichem Gegensatze. Jene Stände aber verfolgten in ihrer täglichen Uebung entweder die europäische Gelehrsamseit einer allgemeinen Neligion oder ein europäisches Kriegswesen oder europäischen Handel; erst innerhalb dieses Gesammtgestübts ließen sie nationale Schattirungen auskommen und ordeneten sich theilweise den beimischen Staaten unter.

Bei einer so gegliederten Nation war es nun von doppelter Bedeutung, welcher Art die Ziele waren, durch die sie zu gemeinsamem Handeln berusen wurden. Solche Ziele können wir im Laufe der deutschen Geschichte drei Mal bemerken.

Das erste Mal einigte sich die gesammte Kraft der Nation, um jenseits der Alpen ihrem Beherrscher die höchste Würde der Christenheit zu erwerben; immer von neuem überstieg sie das Hochzebirge, um ben Besit ber Kaisettrone zu sichern. In gemeinsamen friegerischen Unternehmungen pflegt sich das Nationalbewustsein in sich zu stablen, von andern zu scheiden. Das erstere ist ber Kall geweien, das legtere nicht. Dem die erste Ausgabe, in welcher die deutsche Nation ihre Aräste zusammeniafte, war ein Unternehmen europäischer Art. Es galt, den Staaten des Sexidents ein Oberhaupt zu schaffen, mit welchem sie als Spitem dem orientalischen Spitem des Islam gegenübersiehen kommen. Diese Ausgabe hat die Stämme zu einer Nation geeint, aber nicht die Nation von anderen geschieden.

Das meile war die Mealtion des Teutschen Geistes gegen Die romiiche Mirche: Die Meformation. Indem Luther und seine Unbanger bestandig ferdern, ibre Angelegenheit auf einer Deutschen Bersammlung, nicht auf einem allgemeinen Mongil zu entideiten, belunden sie bas teutlide Bewuftsein, bag sie eine nationale Sade gegen eine internationale Organisation ver: treten. Aber bald zeinte es fich, baß bie beutsche Nation Die Rubrung in einer Angelegenheit übernommen batte, welche tie Zade aller Nationen war. Und jo geschab es, daß die Nie aftion acaen die internationale Rirde ebenfalls eine internationale wurde. Man muß sich barüber nicht täuschen, baß Dies im Weien der Meligien begründet ist. Rämpfen tann eine Religien, fo lange fie unterbruckt ift, für ein Bolf; ichaffen fann fie nur fur Die Welt. Gin Betenntniß, welches fich nicht sufallia, fondern aus Pringip auf ein bestimmtes Bolf be idranten wellte, ift nicht Aeligion, sondern Beidentbum. Aber empas anderes ift Beleminis, empas anderes ift Mirche. Fur civilifirte Beller lann oas erstere awar national schattirt, aber nicht national gefarbt fein; Die lettere ift Organisation und lennt, wie jede andere Erganisation, nur die Grengen, die ihr ibren Biveden nach gestigt werben. Darin ift nun ber Bro: tefiantismus burdaus national, eag er eine Organifation nicht Saftrow, Wefdicte ber beutiden Ginbeit.

über die nationalen Grenzen hinaus fennt; aber auch nur darin. Die zbee der Religion, welche ihm vorschwebt, in darum nicht minder eine, welche allen Nationalitäten gemeinsam sein kann. So lange daber der Protestantismus die Besteiung vom internationalen Richenverbande als seine Hauptausgabe betrachten nuchte, so lange konnte er als nationale Bewegung und nur als solche betrachtet werden; sobald er aber ansing, sich selbständig einzurichten, seine religiösen Prinzipien mit der Macht religiöser Begeisterung zur Geltung zu bringen, da wurde auch er zu einer Bewegung, welche die Welt durchbrauste. So kam es, daß zum zweiten Male die deutsche Nation (oder doch ihr größter Theil) sich zu einem Unternehmen einigte, welches in Wahrheit eine Epoche der europäischen Kultur zu werden bestimmt war.

Das dritte Mal fanden sich die deutschen Stämme zufammen, als es galt, die Unabhängigkeit gegen die Weltherrschaft Napoleons zu vertheidigen. Sie waren vereinigt, aber nicht allein. Nicht nur die Desterreicher und die Preußen waren beisammen; mit ihnen sochten zu gleichem Zwed Engländer, Schweden, Russen. Der nationale Widerstand war international organisitt.

Dennoch ist in diesen drei Momenten ein mächtiger Fortschritz zu bemerken. Das erste Mal tritt das vereinigte deutsche Herritz zu bemerken. Das erste Mal tritt das vereinigte deutsche Herritz eine Aufgabe in die Schranken, welche nichts anderes kedeutete, als die Führerschaft in Europa; das zweite Mal erstettet, als die Führerschaft in Europa; das zweite Mal erstettet, als die Führerschaft in Europa; das zweite Mal erstettet, als die Führerschaft in Europa die Aufgabe, welche durchaus deutsch ist, nur tritt das allgemein menschliche Ziel der religiösen Bewegung so schnell und so mächtig in den Vordergrund, daß über die nationale Zusammenschließung wiederum die Nolle des Vorkämpfers in Europa die Oberband gewinnt. Das dritte Mal ist es eine nationale Bewegung und zwar eine rein nationale, welche sich geltend macht; allgemein europäisch ist an ihr nur das eine, daß nicht die deutsche Nation allein,

sondern alle europaiiden Nationen unter demielben Drucke seuizen. Im Allgemeinen also muß man sagen, daß die Ziele, zu deren Erreichung sich die deutsche Nation einigte, europäische Ziele waren; in ihnen rang erst das Nationale mit dem Europäischen. Die Spuren dieses Entwickelungsprozesses trägt das Nationaldemuktsein, das daraus hervorgegangen ist.

Gan; anderer Urt waren die Biele, welche die verschiedenen Stamme anderer Nationen zu gemeinsamem Borgeben brachten. Muf der pprenäischen Halbingel waren die guruckgedrängten Meite des Gothenreiches und die Trümmer der farolingischen Gründung, Die einen wie die andern, in beständigem Mingen mit den Sarazenen begriffen. Sobald erft von den Bergen Miniriens aus die fastilische Sochebene unterworfen war, und die vordringenden Eroberer von den Purenäen ber das Tiefland Aragoniens unter ibr Ezepter gebracht batten, bing bie Crifien; des einen, wie des andern Königreichs von den Er= folgen gegen die Araber ab. 28as die Nation an idealem Befinthum batte, ibre driftliche Religion, Die vor bem Jolam zu retten war, ibre Sprache und bie Anfänge einer Literatur, Die von dem Arabiichen bedrobt war, ihr vecibentales Staatswesen, dem das Prientalische gegenüber stand, -- alles war in Raffilien, wie in Aragonien von ein und berielben Macht bedrobt: und als die beiden Reiche gufammen= muchien, bat die acjammie Bevölterung das Gefühl gehabt, daß von der großen pyrengischen Halbinsel auch nicht die entsernteste Proving gesichert sei, so lange noch an dem südlichen Rande Die Saragenen auch nur einen Streifen Landes befäßen. Die Mrafte ber gefammten Salvinsel find mit einander verschmolzen, indem sie alle unterschiedslos sich einigten, um den letten Reft der Gremeberrichaft von dem Boden ibrer Salbinfel zu verdrangen. In Diesen Mampien bat sich bas Weiübl ausgebildet, daß die Salbiniel milden atlantischem Erean und mittelländischem Meer, zwischen dem Hochgebirge der Pprenäen und der Meerenge von Gibraltar ein zusammengehöriges Ganze bilde. Der Aragonese und der Rasillier hatte sein Vaterland gesucht, der Spanier hatte es gesunden.

Ein abuliches Berbaltniß war bas Produft bes bundert= jährigen Kampies zwijden Frangojen und Engländern. Es ist befannt, wie tief in Die Reiben ber frangofischen Großen binein ber Unbang bes englischen Königs reichte. 2018 aber erst einmal der Rambs unter dem Banner der Junafrau von Orleans die Eduaren gesammelt batte, da fonnte ber Provençale und ber Rordfrangose, bis dabin durch ihre Sprache von einander beinabe mehr getrennt als von ihren ausländischen Rachbarn, nicht mehr alauben, daß die Heimath sicher sei, so lange noch irgend ein Theil Franfreiche in ten Sanden ber Fremden bliebe. Den= selben Erfolg wie für bie Sieger batte ber Rampf aber auch für die Besiegten. In der Waffenbrüderschaft gegen einen auswärtigen Teint waren die normannischen Eroberer und die unter= worsenen Angelsachsen zur englischen Mation verschmolzen. Befreit von ber Möglichkeit einer Berrschaft zu beiden Seiten bes Kanals bat ber Engländer sein Baterland lieben gelernt inner= balb ber Grenzen, welche die Meeresbrandung seinem Eiland gesetzt bat. Der Rampf bat für die Bölfer von den Porenäen bis zum Ranal ein gemeinsames Baterland geschaffen, bas ihnen gemeinsamen Edut gewährte, und ben verschiedenen Stämmen Britanniens die Beschränkung auf die Heimath angewiesen, Die die Grundlage des beutigen englischen Rationalitolies bildet, auch nachdem Diejes Bolf alle Meere befahren und in allen Erdtheilen fich angesiedelt bat.

Die Ziele, welche biese brei Nationen versolgten, waren solche, welche bem Lande, das sie bewohnten, zugleich seine Grenzen wiesen. Nichts davon war der Kall bei der europäischen Kührervolle, deren Gewinnung die erste gemeinsame Ihat aller

demiden Eramme ausmachte; eben jo wenig bei ber Reformation, die als geiftige Bewegung die Tendeng batte, soweit zu reichen, wie ein Berstandniß fur ihre Forderungen zu finden war. Dieje beiden Bewegungen batten bas Berbienft, burch gemeinsame Arbeit ben Stammen bas Gefühl ihrer Gemeinfamleit einzubauchen: fie waren nicht bazu angetban, biefes Gentl auf ein bestimmtes gevarapbisches Gebiet zu konzentriren. Taber fam es, daß bei ber britten jener Bewegungen, ben Freibeitstriegen, bas Nationalitätsgefühl nicht zu ber Präzision gelangte, die zu einer energischen Boltsforderung nothwendig in. In wie bobem Grade Diese Bewegung eine nationale war, gebt aus der Literatur jener Sabre bervor, die erglübt in Dem Verlangen nach einer Einheit ber gesammten Deutschen Nation, Die in der barten Edule eines Sabrzebnts gelernt batte, mas vorangegangene Sabrbunderte tiefer Edmach gu lebren nicht vermocht batten: mit dem beiligen Gifer gerechten Borns ben Abiall zum Auslande als Berrath am Baterlande ju betrachten. Aber feine Solidarität ber Intereffen batte fich gebildet, Die Diesem Baterlandsgefühl ein bestimmtes Gebiet mit beilimmten Grenzen als Objett zuwies. Daffelbe Lieb, welches taujende und taujende von deutschen Herzen binausbob uber ten Wabn, bag bie enge Beimath von Baierland, Steier= land ihr wirtliches Baterland jei, welches das stolze Gefühl belebte, baß bes Deutschen Baterland größer sein muffe, Dieses felbe Lied in es, bas bod feine Grengen für bas Baterland tennt; es foll reichen, so weit die deutsche Zunge tlingt und Gett im himmel Lieder singt. Das ift bas Abnen eines Baterlandes, bas Berlangen, bas Euchen, aber noch nicht bas Rinden.

Das schwantende Grenzbild, das den Zeitzenossen vorichwebte, erklart uns auch, wieso in diciem Geschlecht voll thattraftiger Liebe zum Deutschihum noch immer nicht die Zbee dessenigen Batriotismus durchgedrungen war, der da gebietet: Du jollst kein anderes Baterland haben neben mir. Roch sand man nichts Unstößiges darin, daß Graf Münster, der Gesandte eines jener Könige von Hannover, welche von sich sagten, daß sie einen Eingriff des Königs von England in deutsche Angelegenheiten niemals zulassen würden, für alle seine Kinder das englische Bürgerrecht erwarb. Der alte Gagern, durch und durch deutscher Patriot, war und blieb in holländischem Staatsstienst. Selbst Ernst Morit Arndt, in Schwedisch Pommern geboren, hat Zeit seines Lebens von seinem Baterlande Schweden gesprochen.

Aber nicht bloß die Grengen bes erträumten Baterlandes waren unbestimmt; auch die Art, in der man es regiert wissen wollte, wurde noch faum besprochen. Bon dem Gedanken, baß es eine Regierung bes Baterlandes geben müffe, war man so gang und gar beberricht, daß man gar nicht genauer barüber nachbachte, wie benn biefe Nothwendigfeit zur Wirflichkeit werden sollte. Richt nur Einigkeit verlangte man, sondern auch Ginbeit. Und boch batte fich feine nationale Neberzeugung davon gebildet, wie man diese Einbeit aus porbandenen Staaten beritellen follte. Wer wirflich bafür schwärmte, einen einzigen beutschen Staat statt ber vielen zu seben, war in der Negel doch ein getreuer Unterthan, der fich bessen gar nicht bewußt wurde, daß biefer Plan einen Hodverrath gegen seinen Landesberrn entbielt. Ronsequenzen zu zieben lernt man eben erst in langer politischer Nebung. Und der Traum, das Raisertbum wieder ersteben zu seben, gewiß von allen Zeichen des Einheitsbedürinisses noch das beutlichste, fand zwar, wie wir später seben werden, bereits Unfänge einer wissenschaftlichen Begründung; aber im ganzen bari man sich barüber nicht täuschen: was diesem Blan seine große Berbreitung verschaffte, bas war gerade seine Unklarbeit. Beber Baterlandsfreund fonnte ibm zustimmen; Der eine bachte fich das Raijerthum als die ersebnte deutsche Monarchie mit iuritlichen Beamten, der andere bachte es sich gerade als Hort des Surftenthums, wenngleich als oberftes Lehensherrnthum; die meiften aber bachten sich gar nichts, sie empfanden nur.

Chenjowenia batte fich darüber eine gemeinsame Unficht gebildet, wer denn die Jubrung der geeinigten Ration übernebmen follte. Sa, nicht einmal bas ichien man zu abnen, daß bies eine Borfrage fei, von deren Entideidung fo mandes andre abbange. Ernit gemeint von allen Voridlägen war ichließlich boch nur der eine, das babsburgische Raiserthum zu erneuern. Daß man bamit auch Die internationalen Beziehungen bes Reiches erneuern und bas Maiserthum wieder in die Sande berjenigen Macht geben wurde, Die es ibrer gangen Stellung nach nur als ein Gerrichaftsrecht wie viele andere ihrer vollerreichen Monarchie einreiben fonnte, - Das bat nicht einmal der Freiberr vom Stein eingeseben. Nur gang vereinzelt magte fich ein Zeitschriftenauffat mit bem Gedanten bervor, auf das babsburgische Weltreich zu verzichten und fich gang ber Subrung bes jungen nordbeutschen Großstaates ju überlaffen, der seine flavischen Gebiete soeben zum größeren Theile aufgegeben batte. Sichte ist noch zu der gleichen Uebergengung gelangt; feine Edrift bierüber bat er aber nicht mehr jum Drud gebracht. Eine Bartei iftr ein Deutschland obne Defterreich tam nicht zu Stande. Das in glübendem Mampfe geeinigte Bolt war ber tublen Ontiggung nicht fäbig, bas Ciniaunaswert Damii zu beginnen, daß man einen Bruder und Bundesgenoffen von sich ftieß. 3bn zu fesseln und ibn zu miffen, war gleich unmöglich.

Zo fehlte benn bem staatlichen Verlangen ber Deutschen die Bestimmubeit der Forderung, durch welche andere nationale und staatliche Ueberzeugungen zur politischen Macht geworden waren. Den trauernden Sängern zu Babylon bastete der Beariss einer nationalen Cristenz ausschließlich an dem gebeiligten Boden des Vaterlandes, also das außerbalb seiner Grenzen

ibr Liedermund verstummte, und sie weinend ibre Barien an Die Trauerweiden bingen; des Herren Lied sangen fie nicht auf fremder Erbe. - Das atbenische Bolt fonnte fich fein Baterland nur ba benten, wo bie von Solon begründete Ber= faffung in Achtung war. Als Dieselbe innerbalb ber Stabt= mauern umgestoßen war, konnte auf dem Meere ein verfaffungstreuer Admiral bei bem geringften feiner Echiffssoldaten auf Berftandniß rechnen, indem er ihnen gurief: "Die Stadt ift von uns abgefallen." - Wiederum berubte die erfte ftaat= liche Einigung, welche Stalien, welche nachber Die Mittelmeer= länder gefunden batten, jo gang allein auf der bei ber führen= den Gemeinde angesammelten Rraft, daß ber Römer nicht innerbalb bestimmter Grenzen, nicht innerbalb einer bestimmten Beriaffung seinen Schutz suchte, sondern, wo er war und wer zu Rom regieren mochte, immer mit bem blogen Echlagwort: "civis Romanus sum" feine Geaner matt fette.

So sehen wir, wie auf verschiedene Art das Nationalitätsgefühl zur politischen Macht wird: als Anhänglickfeit an bestimmte Grenzen des Baterlandes, als Treue gegen eine bestimmte Staatssorm, oder als das stolze Gesühl des Unterthanen, unter der Führung einer bestimmten Macht zu stehen.

Meines der drei Momente war in Deutschland entwickelt; aber zu allen dreien waren Anfähe vorhanden.

Darum war es die Hauptauigabe für die Führer der Nation, dieses Gesühl nicht zu iördern und nicht zu unterdrücken, sondern zu lenken. Der Einheitsbrang mußte in Zucht zenommen, es mußte ihm das Objelt zegeben werden, welches ihm von selhst nicht zugesallen war. Zollen die Ideale in Wirtlichkeit treten, so müssen sie konfrete Gestalt annehmen; dadurch büssen sie ihren Idealismus nicht ein, aber sie umstleiden ihn mit einem realen Gewande. Zwei Wege giebt es daher, in politischen Dingen ideal zu sein: der Schwarmer

liebt das Ziel, das am meisten ber Stee entspricht, der Staatsmann dasjenige, das am meisten von der Stee in die Wirflichkeit bringen fann.

Zur Verwirklichung der Zoes war nichts so unbedingt ersorderlich, wie die klare Präzisirung jener oben genannten drei Momente. Der Gang der Entwickelung war der, daß die Nation zuerst für eine bestimmte Staatssorm erzogen wurde. Schon biermit wurde sie von ihrem schwärmerischen Zoealismus zum volitischen geleitet: vom Einheitstraum zum Erwachen.

## Das Erwachen.

Den politischen Schöpfungen, in denen wir leben, entstammt der Stoff, aus dem unsere politischen Ideen hervorgehen; aber die Ideen wiederum liefern die Formen, in denen die Reugestaltung von Schöpfungen sich vollzieht. Diese Wechselwirfung von Stoff und Form macht die Summe des politischen Lebens aus.

Unter bem Eindrucke des alten Reiches haben sich die politischen Ideen der Deutschen dis in den Ansang dieses Jahrschunderts gebildet. Aus den weiter entwickelten Theorien ist sodann die neue Staatssorm für die Einheit Deutschlands zuerst als Forderung, in unsern Tagen als Wirklichkeit hervorgegangen.

Aber nicht in ber Art bari man sich bie Weschichte ber Ibeen benken, wie etwa die Geschichte ber Entbedungen und Erfindungen. Sier liegt die That eines großen Geistes, einmal vollführt, in voller Wirffamkeit vor aller Augen. Ein langer Zeitraum bingegen verstreicht zwischen ber Eroberung einer 3bee durch den fühn aufftrebenden Genius und ihrer Berbreitung, ibrer Wirtsamfeit. 2015 Rolumbus pon feiner Entbedung ben Schleier zog, war Amerika ber Menschbeit gewonnen; bas Weltsviten, welches um bieselbe Zeit von Ropernifus der zweiselnden Mitwelt verfündet wurde, wird erst in unfern Tagen zur Volksanschaufen. Den böchsten Grad ibrer Wirtsamfeit erreichen die Ideen nicht früber, als bis fie Die Massen ergriffen baben, bis sie bem Bolke so in Reisch und Blut übergegangen find, daß es nicht mehr weiß, won wem sie berrübren; benn am stärtsten werden wir von den Vorstellungen beberrscht, die wir für selbstwerständlich balten.

Gine jede Generation bewundert die großen Männer, deren

Lehren sie anhört und besolgt; untersucht man aber, aus welchen Quellen der Schenichas zusammengestoffen ist, aus dem eine jede Generation idopit, so stammt der größte Theil aus den vorangegangenen. Nicht nur das niedere Bolt, auch die Gebildeten, die Staatsmänner bandeln unter dem Einstusse der Boritellungen, die in früheren Jahrhunderten von dem Genius geschaffen, vielleicht in heitigem Kampie den Zeitgenossen abgerungen, dann anerkannt und durch die Schichten der menschlichen Gesellsschaft immer tiefer nach unten siedernd, die breiteste Stuse zuleht benehen.

Mit tiefen Erwagungen muffen wir ben Beenvorrath Burdmuitern, den die politiid bentenden Männer der deutschen Nation befagen, als fie nach Beireiung von der Grembberrichaft an die Frage berantraten, in welcher Urt eine deutsche Einbeit beraeitellt werden fonnte. Unter der Berrichaft des Naturrechts und bes ftarren Souveranitatsbegriffs batte fich bie Lebre vom Staate gebildet, welcher über fich oder in fich feine staatliche Einbeit anertennen tonnte. Bur eine Deutsche Ginbeit gab es biernach nur zwei Möglichkeiten: Entweder ließ man bie Staaten besteben und schlang um fie ein Band, wie es nach ten Sanungen tes Bolterrechte auch um Bundesgenoffen fremder Zunge geschlungen wird; oder wenn dies nicht genügte, man bob die deutschen Staaten auf und gründete ben deutschen Staat. Ein Staatenbund ober ein Staat, bas waren bie einzigen Formen, Die man fannte. Da Die Manner bes Wiener Monareffes begreiflicher Weise bas lettere nicht mablen fonnten, jo mußten jie nothgebrungen auf bas erstere gurud: geben; da die Patrioten mit dem ersteren nicht zufrieden waren, jo betrachteten jie als ibr einziges Biel die Erreichung tes lenteren. Daber in Diefer Beit eine Politit, Die nicht ein= mal ein boberes Biel tennt, als Die Stämme berielben Nation zu vereinigen in der gorm, in der man fremde Bolfer mit ein ander vereint; und dem gegenüber ein Edwarmen nach beutider Monarchie ober beutscher Aepublik, das die gänzliche Vernichtung des Bestehenden als erstes Ersorderniß seiner Grfüllung hat.

Dabei freilich batte jeder der beiden Theile ein dunkles Wefühl von der Berechtigung ber gegentheiligen Forderung. Ursprünglich wollte Metternich, seinem Spitem getreu, Die deutschen Staaten jo neben einander stellen, wie alle euro: päischen Staaten neben einander steben; für die gemeinsamen Ungelegenbeiten fei eine gemeinsame Organisation überhaupt nicht nöthig, es genüge vielmehr ein "ausgedehntes Spftem von Einzeltraftaten." Allein biermit fand er unter den eigenen We: sinnungsgenoffen keinen Untlang. Das Bedürinig nach einer fichtbaren Einheit war gang allgemein und verschaffte sich Geltung; Diesem Bedürfniß wurde soweit Redmung getragen, wie es innerhalb ber bamaligen Staatslehre nur irgend mög: lich war, t. b. man bezeichnete biefes Staatenspitem nicht als ein völkerrechtliches Verbälmiß, wie jedes andere, sondern als einen Bund für ewige Zeiten. Ba, fo febr wir beute geneigt find, den deutschen Bund als den Inbegriff ber Echlaffbeit anzuseben, - bei einem nüchternen Bergleich mit ben alten Souveranitätstbeorien muß man zugeben, daß biese praftische Leiftung über bas theoretisch Zulässige an Straffbeit bereits einigermaßen binausging. Mit vollem Recht find wir emport darüber, wie alle "vrganischen Einrichtungen" dadurch vereitelt wurden, daß man für sie Stimmeneinbeit verlangte; allein daß man auch nur in unwichtigen Fragen erlaubte, einen "jouveränen" Staat burch Mehrbeitsbeschluß zu binden, war nach der alten Lebre schon ein nicht zu rechtsertigender Zwang. Aebnliches gilt von dem damals geplanten Bundesgericht und anderem mehr.

Auf der andern Seite haben wir bereits gesehen, wie wenig boch im Ernst die Ginheitsschwärmer daran dachten, die Monsequengen ihres Berlangens zu ziehen und mit den vorhandenen Staaten tabula rasa zu maden. Gine Partei bafür gab es, und sie ist später mit dem Schlagwort der deutschen Republit von neuem aufgetreten. Allein die Masse aller derer, die für den deutschen Staat ichwarmten, die noch später von ganzem Herzen zustimmten, wenn man klar und deutlich verlangte:

Ein Demidland nur, nicht dreißig deutsche Länder,

Ein einzig Band statt all ber bunten Bänder! — alle diese wurden sehr entrüstet gewesen sein, wenn man ihnen gesagt hatte, daß in diesen Werten das Verlangen ausgedrückt ist, den Ihren ihres allergnädigsten Landesberrn umzustoßen.

Die einen batten keineswegs die Absicht, Deutschland zu zerreißen, und die andern ebenfalls nicht, die Fürsten zu ent threnen; aber weder wußten die Staatsmänner des Kongreises die Form zu nennen, in der die souveränen Staaten ihre ge meinsamen staatlichen Aufgaben ersüllen sollten, noch die Patrioten die Form, in der sie die Einzelstaaten im deutschen Staate der Zukunft konserviren könnten.

Das Suden einer jolden Form war bie nadie nationale Aufgabe.

Wir haben gesehen, wie das Volk mit rührender Anhängslichteit die Erinnerung an diese einstmals beiessen Form in seiner Kaisersage bewahrt, wie die Kaiserslieder der Freiheitstriege die Nation ergrissen hatten. In dem Kaiserprojekt des Jadres 1813 hatte das Verlangen nach Erneuerung zugleich und Verbesserung der untergegangenen Verfassung seinen sormulirten Ausdruck geiunden. Aber indem man die Aussührungen des Freiherrn vom Stein liest, sieht man, wie dieser Verfassungsplan noch so gar nicht auf irgend welche begrissemäßige Durchbildung seiner Leier rechnen komme. Wie ganz anders war es in den großen Verfassungstrisen des sranzössischen Volkes gewesen. Bei der Entidrenung Ludwigs XVI. stand die Einsührung der Republik seit, der der Rückderwiung Ludwigs XVIII. die Gerstellung einer konstitutionellen Monarchie. Ueber das Lesen

ber Veriassung, die gegeben werden sollte, waren die Franzosen sich flar, auch wenn die Einzelheiten noch nicht berathen waren. Bei uns hing gerade von den Detailbestimmungen alles ab; denn für das Wesen der Sache, die man wollte, hatte man noch nicht einmal einen Namen. Das Jehlen eines Namens ist das siedere Merkmal für das Jehlen eines iesten Begriffes.

Schon aber war eine wiffenschaftliche Bewegung im vollen Buge, Diesen Begriff zu gewinnen und zu verbreiten. wirflich geniale Denfer mit ihren Brethumern zugleich die Mittel zu ihrer Neberwindung den Rachlebenden überliefern, so batte auch der Urbeber der naturrechtlichen Staatslebre mit der begriffsmäßigen Marbeit und ber bistorischen Schulung, welche er in die deutsche Buristenwelt einführte, seinen Schülern bie Sebel an die Sand gegeben, welche sie gegen seine Lebre von ber Monstrosität aller Reichspersassungen anzusetten batten. Roch an demfelben deutschen Reich, an welchem Buiendorf einst seine Lebre von ben politischen Ausgeburten studirt batte, fand im achtzehnten Jahrhundert Johann Stephan Pütter bas Objeft, an welchem er die neue Lebre von den Staatenvereinen begründete. Er fab, daß die Monstrositätslehre gegen alle bistorische Wahrbeit der deutschen Entwickelung in Widerspruch stand. Er ging von der Thatsache aus, daß in Deutschland Die Staatsaufgaben von einer boppelten Organisation mabr: genommen wurden: Die allgemeinen vom Reichsstaat, Die partifulären von den Landesstaaten. Aber man muß seine Musführungen lesen, um zu seben, wie sehr er daran zu arbeiten batte, seinen Lesern biesen Gebanken flar zu machen, und um es begreiflich zu finden, daß seine Lebre junächst auf den engen Rreis ber Göttinger Edule beidranft blieb. Es ift wabr, Butters Schriften baben gablreiche Auflagen erlebt; Häberlin bat durch elegantere Darstellung ben Gedanken vom "zusammengesetten Staat" weiter getragen; es feblte nicht an literarischen Rachfolgern; - aber ben Busammenbana mit ben

politischen Idealen der Nation mußte die Jurisprudenz erst wiedersinden. Noch war diese Lehre über die Gelehrtenfreise nicht hinausgekommen.

Aber ichon war fie im Begriff, Diesen Edritt zu thun. Noch zu Edlozer's Beiten war die neue staatsrechtliche Lebre bis in die Mreife ber Staatswiffenschaft, ber Politit, nicht im mindeften vorgedrungen. Erft in der Rheinbundszeit idritt fie zu jesterer Begriffsbestimmung fort. Die Bereiniaung, in welche mehrere Staaten zu einander traten, konnte ein bloges Bundniß oder ein wirklicher Oberstaat sein. Rach einigem Edwanken bildeten fich benn bie beiden Gegenfätze "Staatenbund" und "Bundesitaat" beraus. Unbefümmert um alles, was sich vielleicht gegen Morrettbeit der neuen Lebre einwenden ließe, nabm fofort im Sabre 1815 ber alte Freiberr Bans von Gagern ben Begriff des Bundesstaats auf, weil er das Postulat der Berbalmiffe war. Freilich wollte Diefer Batriot feine Wünsche Damit erfüllt seben, daß man ben Bund für die Erfüllung ausgab; er wollte durchaus bebaupten, Diefer Bund fei bereits ein Bundesstaat. Marer schied ber Philosoph Fries bas Er= reichte von dem Eritrebenswertben. In dem ersten Sahre bes deutschen Bundes iprach er es aus, daß er "für die fräftige Cinigfeit Deutschlande nicht einen ichlaffen Staaten= bund, fondern einen fent vereinigten Bundesstaat" wunide, "jedoch jo, daß unjere Beriaffung mit getrennten Brovingialitaaten beibebalten werbe." Er bezeichnete es geradezu als nothwendig, auf die alte Reichsverfaffung gurud: zugeben, dem Bunde eine Gesetzgebung über die Unterthanen aller Staaten zu verleiben, furz "eine mabre bochfte Megierung des Bundes" einzurichten.

Wenn neue Steen langfam ihren Einzug halten, wenn m jahrhundertelanger allmählicher Entwicklung die ererbten Bornellungen sich zu einer anders gearteten Anschauung um-Liteen: dann tann der Geschichtsschreiber an den großen Literatur-Denkmälern der auseinandersolgenden Geschlechter die Alwandlung des Ideenkreises veriolgen. Wenn sich der Umsschwung aber schneller vollzieht, wenn er sich in den Zeitraum weniger Jahrzehnte zusammendrängt, wenn das Geschlecht derer, die als Jünglinge nech den alten Anschauungen huldigten, schon im Mannesalter seine ganze Thatkraft in den Dienst der neuen Idee stellt: dann giebt es nur einen Weg, ums den Entwickelungsgang klar zu machen: die Schule geistiger Erziehung, durch die das ganze Geschlecht hindurchgegangen ist, ums an dem Bildungsgange eines einzelnen seiner Vertreter vor Augen zu sühren.

Und dies ist der Fall bei der Generation derer, die noch in dem unpolitischen achtzehnten Jahrhundert geboren, die als jugendliche Kämpfer der Freiheitsfriege für den Traum der deutschen Einheit geschwärmt, die endlich mit männlich reisem Verstande den Traum ihrer Jugend zum politisch faßbaren Gedanken ausgestaltet haben.

Wie dieses Geschlecht von der ererbten Gleichgiltigseit gegen die Zukunit des Vaterlandes sich zu heller Vegeisterung ermannte; wie es jener Genügsamkeit, welche sich bei der wesenlosen Form einer Einheit beruhigte, das stürmische Verslangen nach einem einheitlichen deutschen Staat entgegenstellte, und wie es endlich in schwerem geistigen Ningen diesenige politische Form zu erfassen suchte, welche das Neich ihrer Träume mit den vorhandenen staatlichen Vildungen aussöhnen sollte, — alle diese Stadien geistiger Entwickelung können wir auf das deutlichste an dem literarischen Nachlasse Friedrichs von Gagern verfolgen.

Seinen Vater kennen wir bereits, den alten Reichsritter, der von der Nothwendigkeit eines deutschen Reiches tief genug durchdrungen war, um daran nicht glauben zu können, daß der Bund etwas anderes sei, und der bei allem aufrichtigen

Deutschthum boch nichts Anstockiags darin sand, sich und sein Haus in niederländischen Diensten zu lassen. Zur Zeit, als Rapoleon alle in den eroberten Gebieten Geborenen zu französischen Bürgern ertlärte, besamn er sich, daß seine Familie eine ent fernte Anwartichaft auf ein Rügensches Leben erbalten babe, und verlangte von dem Fursten von Rassau Weilburg die aus druckliche Ertlärung, daß er, der schwedisch erügensche Kron vasall zwar sein Minister, aber nicht sein Unterthan sei. Noch in späten Jahren rief er im Zorne unwillfürlich nach dem Reich. Tenn das Reich war diesen ritterschaftlichen Familien von jeder der einzige Halt gewesen im Gegensate gegen die Fursien; noch lebten auch in diesem Hause die Erinnerungen an die Reichsritter Franz von Sickingen und Ulrich von Huten.

Bon einem Bater, der zur Hälfte Reichspatriot, zur andern Halfte nassau oranischer Staatsdiener war, tonnte der Sohn zwar patriotische Gedanten, aber tein patriotisches Programm erben; dennech bestand zwischen Bater und Sohn das ganze Leben bindurch ein beständiger Gedankenaustausch; und beide bielten sich sur Gesimmungsgenossen. Denn wo die jüngere Generation die berrliche Ausgabe bat, den ererbten Ideenschap zu größerer Alarbeit auszugestalten, da kommt es wohl vor, das die Allten obne es zu wissen, mit den Jungen mit lernen und in den neuen Errungenschaften die Erfüllung ibrer Jugendwissische erblicken.

Der alte Gagern ließ ieinen Zohn von früher Jugent an idriftliche Auffche über einzelne Gegenstände anfertigen, auch noch in ipaterer Zeit bebielt Ariedrich die Gewohnheit bei, seine Gedanken, für sich oder für den Bater, zu Papier zu bringen. Za, er schrieb sich, um sicher zu sein, daß er immer etwas zum Nachtenten baben werde, vor dem Zehlafen geben auch viese eder jene Arage als Borrath für den nachsten Tag auf. Wenn er dann aber einen Gegenstand längere Zeit mit sich berumgetragen hatte, sublte er das Bedinfniß, zu

irgend einem Abschluß zu kommen. Im Gespräch begegnete es dem Tisizier, daß er dann mit dem kurzen Worte "Ausgedient!" dem Gegenstande seines Nachdenkens den Abschied gab. War er allein, so setzte er zuweilen, um für sich über die Frage "die Akten zu schließen" eine eigene Denkschrift auf, die er dann dem Bater einschilte. Dieser begleitete sie zwar mit einigen Frage und Ausrufungszeichen, ließ sie aber dann in seinem Pulte ruhen und veranlaßte den Sohn niemals zu einer Umarbeitung; erst nachdem beide gestorben waren, ist diese sonderbare Schristenreihe in die Dessenklichteit gekommen. Wenn wir sest diese ganze Reihe von Denkschristen nebenseinander halten, so baben wir an ihnen gewissermaßen Augensblicksphotographien seelischer Stimmungen.

Die erste dieser Schriften ist ein deutscher Aussatz vom Jahre 1809: "eine Charafteristik über mich selbst", die der vierzebnjährige Unabe mit einer schreckbait reisen Mühle der Selbstbeurtheilung niederschried und mit dem Sahe schlos. "Treier negativer Tugenden kann ich mich rühmen: ich erinnere mich nicht, mich se gefürchtet, mich se mit der Junge übereilt und etwas sehr hestig gewünscht zu haben." So völlig irei von Leidenschaft glaubte sich das altkluge junge Weichlecht, das doch dazu berusen war, mehr als irgend eines vor ihm in die Gluth politischer Leidenschaft zu geratben.

Und auch auf den jungen Gagern übten die Ereignisse der Zeit doch einen nachhaltigeren Einfluß aus, als er selbst wohl glauben mochte. Die Erlebnisse, die sie sich der findlichen Seele einprägen, wirken auf den Charakter erst, wenn ein reiserer Geist sie würdigen gelernt hat; für jeden Mann sind daher die Erinnerungen aus seiner Kinderzeit der erste historische Schatt. Auch die tindliche Seele des jungen Edelmannes hat in der Franzosenzeit den Eindruck übermüthiger Fremdherrschaft in sich ausgenommen. Der französsische General, den der Bater in der Stadt einguartiert batte, beklagte sich darüber, daß man

ibm nicht im fürstlichen Schloß eine Wohnung eingeräumt babe; und wiewohl ihm die Gründe auseinandergesetzt waren, besaß er die Zudringlichteit, des Abends beim Thee der Tame des Haufes noch einmal sein Leid zu klagen. Der kleine Frigstand daneben und mußte wohl merken, daß hier etwas Ungehöriges vorginge; hinter jedem Sahe des Generals fügte er ein: "Gut genug für Dich, gut genug für Dich!", — bis die Mutter, aus Jurcht, der Junge könnte verstanden werden, ihn wegbringen mußte.

Zolde Heinen Züge zeigen uns, welche Empfindungen in der Zeit der Fremdberrschaft die Kinder in sich aufnahmen, die fruter als Junglinge zur Beireiung des Baterlandes das Schwert zogen. Friedrich von Gagern gehörte schon als Student in Goningen zur eirig deutschen Partei. Den tapiern Widerstand der Cesterreicher bei Wagram verherrlichte er geradezu als einen Zieg, so daß er von seinen Kommilitonen den Spisnamen "Wagram" erbielt. Die Vertheidigung seiner Neberzeugung gegen die toniglich gesinnten Neuwestsalen verwickelte ibn zulest in so zahlreiche Zweitampse, daß er die Hochschule mit dem consilium abeundi verlassen mußte.

Er trat nun, einer alten reichsritterschaftlichen Neberlieferung entsprechend, in das österreichische Seer ein; und als er in diesem die Areiheitstriege mitgemacht hatte, da war ihm wie so vielen andern endlich über die wahren Bedürinisse des Baterlandes ein Licht ausgegangen. Bei der Erössenung des Bundesstages war er zugegen; wie er über diese Bersammlung, auf welche der Bater so große Hössnungen seite, von vornherein dachte, das verrathen zwei abgerissen Weine Abneigung".

Deutlicher iprach sich bieie, Abneigung" aus, als er nach sechsjahriger Thatigleit in ber luremburgischen Landesausnahme in die Beimath zurucklehrte und nun vom Bater ausgesorbert wurde, den Gindruck, den die veränderten Zustände des

Baterlandes auf ihn machten, in einer Dentschrift niederzulegen (1823).

Das Schriftstud beginnt mit einem bitteren Bergleich swischen der boffnungsvollen Stimmung, in der er Deutschland verlaffen batte und bem Buftande allgemeiner Ent= mutbigung, in dem er es wiederfand. Damals ichien das Bolf seinen Fürsten zuzurufen: "Was Noth ift, wift Ibr. Bor allem verlangen wir von Guch unfer Baterland wieber, bas Ihr zersplittert habt." - Jest wagte faum Jemand einen Wunsch zu äußern. Die Fürsten scheinen ihm wie von einem Gespenst verfolgt: "es ist die Jurcht, Die Deutschen möchten fich je erinnern, daß fie einst ein Baterland hatten. Alle Bemübungen ber Soje sind darauf gerichtet, die letten Epuren Dieses gemeinsamen Landes zu vernichten; alle Maßregeln zielen dahin, sich zu isoliren, Die Deutschen einander zu entfremden und einen Brovingialegoismus zu schaffen. Geber mochte in seinem Ländden ein eigenes abgeschlossenes Bolf erzieben, bas wie die Juden mit Saß auf seine Rachbarn blidt. Daber er= balt denn jedes seine eigene Gesetzgebung, seine eigene Mauth, seine eigene Landesuniversität, und so lange die Farben ausreichen, seine eigene Rofarde."

"Es war gleich Ansangs die Absicht der Regierungen, daß der Bundestag null sei; aber man ist bald weiter gegangen und hat dasur gesorgt, daß er selbst verächtlich werde. So vegetirt er nun, — die Schande Deutschlands und der Spott Europas!"

Wohin er blickt, siebt er Nebelstände und Unzufriedenheit: in der Kammer und im Beamtenthum, im Adel, in der Armee, in den produzirenden Klassen, selbst in Literatur, Kunft und Wissenschaft.

Und dennoch sieht er "durch den schwarzen klor der Gegenwart das Grün der Hossmung schinmern."

"Ich sehe überall bei uns als Folge der Aufflärung und

mabrer Frommigkeit: Dulbung und gegenseitige Annäberung aller Religionsparteien; eine Toleranz, welche weber einzelne Fanatiter noch politische Intriguen zu stören vermögen. 3ch jebe Die reine Quelle politischer Befferung fließen, Die auf Religiosität gegrundete Sittlichteit ber Mittelflassen, Diese fraftige Monstitution der Geele, welche ben Arantbeitsstoff bemeistert und von sich wirit. 3ch sebe, wenn andere Rationen nur über Die Unabhängigteit ber Richter machen, Die beutsche ebenso Die Unabhangiateit bes Lebramts forbern. Go wenig bie Gerechtigteit fich tienstbar por ben Gursten beugen joll, so wenig foll es die Wahrheit. Go wie ein tapferer Mitter, verlangt jie, bedarf fie, um fiegreich aus bem Streite ber Meinungen ju icheiten, nichts - als einen freien Rampiplats. 3ch febe den Geist der Foridung überall rege, ich sebe die benkenden Ropie der Nation, von manden überivannten Unsichten gebeilt, Die abstratte Spetulation verlagen und ibre Thätigkeit auf das Unwendbare richten. 3ch febe bie politische Ausbildung ber civilisirten Nationen sich näbern und berühren. Endlich sebe ich ein jungeres Geschlecht, unähnlich bem alten, mit anderen Been erfullt, - voll warmer Baterlandsliebe; ein Geschlecht, in der Edule der Grieden und Römer erzogen, raub und freibeits liebend, im Rampfe gestählt und bewährt; - ein Geschlecht, das seinen Raden dem Jod nicht beugt, und ungeduldig auf feine Beit und feine Stelle wartet."

Das ist wahrlich nicht mehr die Sprache eines Mannes, der sich ruhmen möchte, daß er sich nicht erinnere, "etwas sehr heitig gewunscht zu haben", es ist der unwillige Ausdruck einer Baterlandsliebe, die voll ist von dem glühenden Verlangen, daß es anders werden soll im Baterlande; voll auch von der zudersichtlichen Hossnung, daß es anders werden wird. Die Frage ireilich, welcher Art die Aenderung sei, die so sehnlichst berbeigewunscht, so sicher erwartet wird, — diese Frage wird taum noch gestreift; nur gelegentlich blickt der Gedanke durch,

daß es der vaterländische Staat ist, auf dessen Begründung er seine Hoffnung setzt.

Welche Fortschritte sein politisches Denken aber damals machte, und wie sehr ihn gerade diese Frage zu beschäftigen ansing, das zeigt uns allein schon die Ueberschrift seiner nächsten Arbeit: "Bon der Nothwendigkeit und den Mitteln, die poslitische Einbeit Deutschlands berzustellen."

Der Unbestimmtbeit der berrschenden Unschauungen ist er sich wohl bewußt. "Hoffmungen, Wünsche, Zuneigungen schweben in der Luit, - eine res nullius, die auf den wartet, der fie sich zueignen will." Aber schon merkt er, daß unter allen Gegenständen politischen Migvergnügens, unter allen Bielpunften politischer Hoffnungen bas Berlangen nach nationaler Einbeit so recht im Mittelbunfte steht. "Kast alle politischen Gragen find damit verwandt, ober laffen fich damit in Begiebung seten. Rein Gegenstand ift populärer, reichbaltiger, größer. Es ist eine starte und zugleich febr fünstliche Waffe, länger, fürzer, - spit, zweischneidig, nach dem Willen und ber Geschicklichkeit beffen, ber fie führt. Dieser Grundsatz ber Einbeit ist ein wahrer Proteus, er fann sich nach Umständen jo flein maden, daß er fich unter ben Tijd bes Bundestages verfrieden, ober jo groß und start, daß er diesen Tisch umwerfen fann. Er fann jo leife reden, daß man ibn faum beschuldigen fann, geredet zu baben, oder jo laut, daß sein zebnfaches Echo in allen deutschen Kammern und an allen beutschen Bergen wiederhallt."

Ihm ist fein Zweisel, daß bei biesem Ause die Bölker ihre Fürsten verlassen werden, daß alle Offiziere sich aus der Meinstaaterei heraussehnen. "Alles, alles wird dem zuströmen, der zuerst ausruft: hier weht das deutsche Banner!"

So hat sich in ihm der Gedanke ausgebildet, daß die gegenwärtigen politischen Bedingungen einem einheitlichen beutschen Staate Plat machen müßten; ihm ift fein Zweifel, daß diefe Grage fur Deutschland die oberfte aller politischen Fragen sei.

Diese Ueberzeugung setzte sich in ihm noch mehr feit, als er von seiner Megierung der Bundesmilitärkommission in Frankfurt uberwiesen und so dem Sipe des Bundestages nabe gerückt wurde.

In den niederlandischen Generalitab gurudgefehrt, brachte er bann die Eindrude, Die er in der Beimath gesammelt batte, wiederum zu Papier (1835 36). Er findet es schwer, einem Aremden die deutiden Parteiverbaltniffe flar zu machen. Die Frangoien 3. B. feien gewohnt, überall "Liberale und Ronjervative" zu unterscheiden. In Deutschland sei biefer Gegenfat awar ebenfalls verbanden, allein er itebe in aweiter Linie; im Bordergrunde fei die Grage, "ob wir eine Nation find, oper ob ciniae jurilliche Samilien das Recht baben. Deutsche land wie ibr Privateigentbum unter fich zu vertheilen". Bon diesem Standpunkt aus unteridreidet er in Deutschland drei Parteien: Die Unbanger Der Gingelstaaten, Des Ginbeitsstaates, der bundiichen Craanisation. Bür die ersteren bat er weniger Werte der Widerlegung, als vielmehr der Verachtung; fie find ibm die "Servilen", die Camarilla, die von Gnaden und Migbrauchen lebe. Alle Diese Menschen baben eigentlich feine Meinung, sondern nur ein Interesse. Die beiden letzteren sind fur ibn die moralisch in Betracht tommenden Parteien, Die er in einem langeren Injegesprach "Unitarier und Foderalisten" mit einander disputiren läßt. Der Unitarier bestreitet gang und aar die Berechtigung der Einzelftaaten. "Erinnern Gie fich aus der Geschichte des brantinischen Reiches der lächer: lichen und blutigen Kampie der Grunen und Blauen im Circus? Unicie Ciferiucht, unicie Brifte find ebenjo thoricht, chenjo arundlog. Edaffen Gie bie Karben ab und ber Imift bat ein Ende; aber fo lange Die Abzeichen besteben, nimmt jeder Partei jur seme garbe," Wenn ber goveralift ichlieglich bie Einbeit ale wunschenewerth augiebt, sie jedoch "unblutig"

durch den Bund selbst erreichen will, so läßt der Unitarier dies zwar schon für den stärtsten der angesührten Gründe gelten. "Aber", so schließt er das Zwiegespräch, "dieser Weg ist nun versehlt und das Ziel dürsen wir nicht ausgeben. Also: per ardua! —"

Es ist fein Zweisel, welche ber beiben Rollen ber Bersasser innerlich theilt, er ist noch immer ber Ansicht, daß es darauf ankomme, die vielen fleinen Staaten durch einen großen zu ersetzen; ja er glaubt gewiß durch die siegreiche Widerlegung des Föderalisten sich in dieser Ansicht innerlich bestärft zu haben.

Allein wie oft geht es uns so, daß wir vermeinen, die Einwendungen, die wir uns selbst gemacht, niedergefämpst zu haben, während doch schon in der bloßen Thatsache des inneren Widerstreites der Beweis dasur liegt, daß neue Gedanken ihren Einzug in unser Gehirn halten. Das Bedürsniß, ums von den Gründen unserer Ablehnung Rechenschaft abzulegen, entspringt nicht selten dem Gefühl, daß es einer inneren Aräftigung bedarf, um uns widerstandsfähiger zu machen. In solchen Källen ist die Widerlegung der erste Schritt zur Annäherung.

In dem zum Manne herangereisten Tisizier begegnen wir in der That um diese Zeit der Ueberzeugung, daß es darauf ankomme, zum Zwecke praktischer Thätigkeit das schrösse Festbalten am Extreme aufzugeben. In seinen Briesen aus den nächsten Jahren kehrt immer von Neuem der lateinische Spruch wieder: Ducunt volentem kata, nolentem trahunt. Wer will, kann vom Geschick sich leiten lassen; wer nicht will, den reißt es willenlos mit sich fort. Deutlicher kann man der Ueberzeugung nicht Ausdruck geben, daß auf die Umgestaltung der Berhältnisse nur dersenige einen Einsluß erlangt, der ihnen dis zu einem gewissen Grade gebührende Rechnung zu tragen weiß.

Für diese Politik der Vermittelung brachte damals, zu Anfang der dreißiger Jahre, das frangosische Bürger-Rönig-

thum den Namen des "Juste-milieu" auf, von dem Erfinder zum Lobe feiner maßvollen Weisheit, von den Gegnern zur Berspottung unentichiedener Berschwommenbeit gebraucht.

Diesen Borwurf auf sich tommen zu lassen, davor wird eine foldatische Natur immer eine gang besondere Echen empfinden. In früheren Jahren hat Gagern die aristotelistische Erflärung ber Tugend als bes richtigen Weges zwischen zwei Ertremen geradezu als "nichtsfagend" bezeichnet. Wer in politischen Dingen zwischen zwei Gegnern zu vermitteln suche, der bringe fie Beide gegen fich auf. Aber allmählich fam ibm Doch ber Gebante, daß es nicht immer jo bleiben werde. Das Borbaben feines Baters, am Darmftäbtischen Landtag einst= weilen nicht theilzunehmen, billigte er; aber er war davon überzeugt, daß einstmals wieder die Zeit für eine vermittelnde Richtung fommen werde. "Co liegt in der Natur der Cache, daß wenn zwei Barteien in Uniprüden und Bestrebungen fo bimmelweit auseinander jind, als dies jest in Deutschland ber Kall ift, ber Bersuch ber Bermittelung feinen Erfolg haben fann. Das juste milieu wird einmal seinen Plat finden, wenn wir alle nicht mehr ba find." Als fein Bruder Beinrich von dem Regierungstommiffar als dem Bertreter einer Bartei gesprochen und dadurch eine Auflösung der Mammer berauf: beidworen batte, troftete Friedrich ibn mit dem Goethe'iden Bers:

"Wo Barteien entstehn, halt Jeder sich hüben und brüben, Biele Jahre vergehn, eh' sie die Mitte vereint."

So sehen wir das sonderbare Schauspiel eines Menschen, der darüber schwantt, ob es erlaubt sei zu schwanken. Er suchte nach einem Wege, der ihm ermöglichen sollte, in der Vermittelung ebenso konsequent zu sein, wie die Extremgesinnten in ihren Extremen. Es drängte ihn, sich über die Grundsätze flar zu werden, nach denen dies geschehen könne, und so entstand sein Aussau, "Die rechte Mitte."

Bur die itreng logische Gedantenfolge, in der Gagern

sich selbst zu unterrichten pflegte, ist nichts bezeichnender, als der Ausgangspunkt seiner Drientirung. "Der mathematische Begriff Mitte — bezeichnet den Punkt, der von gegebenen Endpunkten gleich weit entsernt ist; es giebt also nur eine Mitte; der Ausdruck rechte Mitte ist unlogisch."

Will man nun diese eine Mitte sinden, so hat dies zur Boraussehung, daß es sich um zwei klar abgegrenzte Extreme handelt; denn "wo keine sesten Grenzen sind, ist auch keine Mitte."

Darum sindet er, daß jene moralische Borschrift, die Tugend auf der Mittelstraße zu suchen, auch nur dann answendbar ist, wenn es sich um Bermeidung eines Lasters bandelt, das einen "Antipoden" hat, wie der Geiz an der Berschwendung, die Tollkühnheit an der Feigheit.

Dieses Ergebniß wendet er nun auf bas Staatsleben an. 280 es fich um Grundfätze bandelt, welche fein brittes zwiichen sich zulassen, ist auch keine Vermittelung zulässig; sie bennoch zu versuchen "zeigt Mangel an Urtheilsfraft ober Mangel an Muth, zeigt, daß man lieber einen unsideren und schimpflichen Frieden, als die Gefahren eines rühmlichen Rampies will. Wenn es sich aber nicht um theoretische Grundsätze, sondern um praktische Forderungen bandelt, wenn zwei Parteien por banden find, welche beide ungerechte Forderungen in entgegen: gesetzter Richtung verfolgen, dann ift eine Politik Des Mittel weges bentbar. Wenn die gange Ration im Rampfe ber Meinungen fich in zwei Lager theilt, die in ihren Forderungen unbillig und leidenschaftlich in entgegengesetzten Richtungen den Sieg an fich reißen wollen, bann muß die Regierung trachten, aus ben Gemäßigten von beiden Parteien eine Maffe zu bilben, die ftark genug ist, ben Extremen Widerstand zu bieten."

Neber die Schwierigkeiten eines solchen zweiseitigen Widerstandes, die er früher so stark betonte, täuscht er sich auch jest nicht.

"Maßigung ist eine negative Große; Maßigung zeigen, Maniauna predigen ift eine verdienstliche, aber feine glänzende Rolle. Gie zwingt anerkennende Billigung ab, aber die menide liche Bruft ichlagt lebbafter für Entbusiasmus und Rübnbeit; Warme erregt Die Epmpathie, und Leibenschaft wedt Die Mrait. Es ift nun einmal fo, daß die stoische Tugend weber brama: tiiden noch polniiden Erfolg bat, und auf beiden Bubnen durchiallt; Cate fann sich gegen Caesar nicht balten. Das eben ift das Echwierige ber rechten Mitte, daß fie, wie ein Sanus, mit zwei Gesichtern und einem Degen in jeder Sand, nad vorn und nach binten sich vertbeidigen muß; sie fann dem einen Geaner nicht auf den Leib geben, obne dem andern eine Bloße zu geben; fie ichifft beständig zwischen Scolla und Charphois; will fie um beide Parteien bublen, bann erscheint jie idwad; indem jie bald ber einen, bald ber andern Die Sand reicht und wieder gurudgiebt, Soffnungen giebt und wieder vereitelt, zeigt fie sich unzuverläffig, und sie erbittert; jobald fie fich aber einer Partei gan; in die Urme wirft, wird fie in beren Babn mit fortgeriffen."

Allein alle diese Gründe bewegen ihn doch nur, gewisse Falle auszuicheiden, in denen der Bersuch einer Bermittelung fruchtles wäre; in gewissen anderen Fällen aber ist er hoff-nungsvoll.

"Es hat etwas Albernes, sich gleichsam zwischen zwei tampflustige Heere zu werfen, die in Schlachtordnung stehen und um einen untbeilbaren Besith, um das Zein oder Richtsein die eisernen Wursel schütteln, um diesen Heeren eine Friedensprezigt zu halten; das ist nur einmal den schönen Sabinerinnen gelungen. Es ist unbestreitbar, daß man, um mit Nachdruck und Erselg die Rolle des Bermittlers zu übernehmen, wenigstens start genug sein müsse, um durch Bereinigung mit der einen Partei den Aussichlag zu geben, wenn die andere dem schiedsrichterlichen Spruch sich nicht unterwersen will."

Gine solche Mehrheit zustande zu bringen, scheint ihm dann aber die Hauptsache, selbst wenn sie mit Zugeständnissen erkauft wird; denn "es ist überhaupt in der Politik mehr werth, das mögliche Gute wirklich zu erreichen, als ohne Erfolg dem Bortresslichsten, dem Ideale nachzustreben."

Dieser lette Cat zeigt uns ben treibenden Grund ber inneren Umwandlung: Das Geschlecht ber Freibeitsfriege, Das Weschlecht ber jugendlichen Schwärmer war in ber Schule staatliden Dienstes empfänglich geworden für Die Wahrbeit, daß es darauf ankomme, weniger zu wünschen und mehr zu leisten. Sollte ber praftisch gewordene Sinn des Mannes wirklich Die theoretische Denkidrift entworfen baben, obne die ibm nächste liegenden Zustände im Auge zu baben? Anzunehmen ift es nicht. Der Auffatz felbst zwar erwähnt Deutschlands mit feinem Worte; aber aus den gleichzeitigen Briefen erseben wir, wie febr ibn alles beschäftigte, was im Baterlande vorging. Boller Besorgnif batte ber Bater im Jahre nach ber Julirevolution gefragt, wobin die gabrenden Buftande in Deutschland führen follten. "Meine Anficht", antwortete ber Cobn, "ift, daß nie und nivaendwo eine Repolution ausgebrochen ift ober ausbrechen wird, wo nicht, mit Grund ober Ungrund, Die Ueberzeugung von ihrer Rechtmäßigkeit vorber tief in bas Gemüth der Ration eingeprägt war. Das sicherste Mittel dagegen also, - alles wegräumen, was diesen Echein von Rechtmäßigkeit geben fann. In Deutschland ist ber wahre Grund zur Mlage, daß die Mation als folde in der europäiiden Politif eine erbärmliche Rolle fpielt; und es ift wirklich nichts gescheben, um ber Ration diese Reberzeugung zu nehmen."

Die Regierenden sollen also, um der extremen Forderung die Spitse abzubrechen, ihrem berechtigten Theile Rechnung tragen. Was ist dies anders als die Anwendung der Lehre von der rechten Mitte auf den gegebenen Fall?

Erinnern wir uns nun, daß Gagern stets als das oberste Problem der deutschen Politik die Möglichkeit der deutschen Einbeit betrachtete, so liegt die Frage nabe: wie dachte er sich die Möglichkeit dieses Mittelweges? Wenn es ihm doch darauf ankam, den deutschen Staat zu gründen, wie bielt er es für möglich, daß die bestehenden politischen Gewalten ihn gründen sollten?

Die Antwort darauf giebt uns eine Dentschrift, die er inmitten aller dieser Erwägungen Ende 1833 zu Papier brachte. Sie ist betitelt: "Bom Bundesstaate".

Mit flaren Worten-giebt er an, wie in dieser politischen Germ bas Berlangen nach Einbeitlichkeit mit bem Berlangen nach dem Fortbesteben der Einzelstaaten ihre Mussöhnung finden follen. Der Bundesstaat ift Die Vereinigung mehrerer Staaten, welche fich zur vollkommenen Erreichung des Staatenzweckes einer gemeinschaftlichen Staatsgewalt unterwerfen, ohne bag Die Regenten ber einzelnen Staaten allen inneren Sobeits rechten entjagen." Die gemeinschaftliche Staatsgewalt, bas Meich, übt die äußeren Hobeitsrechte, das Necht des Krieges und des Griedens, der Bündniffe, der Gefandtichaften und eben barum auch die Militärbobeit; alle Regierungsrechte, welche rein innere Angelegenbeiten betreffen, verbleiben ben Einzelstaaten. Mur foll ein oberfter Gerichtsbof für die Gleichmäßigkeit der Rechtipredung forgen. Im Uebrigen übt bas Meich bie Gesetgebung fur die äußeren, Die Einzelstaaten für Die inneren Angelegen beiten.

Immer dürrer und inochiger sind die Sätze dieser Dentschriften geworden; die bilderreiche Sprache zuerst voll von dichterischem Schwung, hat ruhigeren Gang genommen und zulett einer Ausbrucksweise von wissenichaftlicher Trockenheit Plan gemacht. Denn die Empfindung, von der unser Gemüth beherricht wird, macht sich in weitausgesponnenen Reden Luft; aber den Gedanten, den unser Verstand beherrscht, vermögen wir

in tnappe Säte zu zwingen. Vergleichen wir mit den ersten Aufzeichnungen die Dentschrift "Bom Bundesstaate", so ist es, als ob wir den Kriegsmann hörten, wie er dem lange erwogenen Gedanken sein "Ausgedient!" zurust.

Er hatte "für sich die Atten geschlossen". Es war ihm gelungen, wonach er so lange gestrebt hatte, einen Mittelweg einzuschlagen, ohne darum der Inconsequenz zu versallen. Das Liebäugeln mit mehreren Parteien ist ihm nach wie vor verbaßt. So hoch er den Bater schäft, so ist es ihm doch "mehr als empsindlich", wie derselbe "durch zu vieles Becomplimentiren nach rechts und nach links" seinem wohlverdienten Ansehen Eintrag thue.

Eben so wenig wie unter der Vermittlung die Consequenz, sollte unter der rubigen Abneigung die Värme der Empsindung leiden. Seine holländischen Freunde, von Natur gewiß selbst nicht allzu heißblütig angelegt, bewunderten an ihm die Gelassenbeit, mit der er in politischen Gesprächen die verschiedenen Interessen und nichts als diese gegeneinander abwog; deste bezeichnender ist die einzige Ausnahme, die sie beobachteten, sobald es sich um die Frage handelte, ob die deutsche Einheit möglich sei. Dann wurde er warm, dann mochte er sich wohl zu dem Zugeständniß drängen lassen, daß sie unter den gegenwärtigen Verhältnissen sich nicht durchsübren lasse, daß "ein halbes Jahrhundert Nevolutionen" erst vorangehen müste; daß aber politische Interessen sie unmöglich machen könnten, das war ein Gedanke, den er gar nicht in Erwägung zog.

Die deutsche Einheit war ihm eben selbst ein politisches Interesse geworden, und zwar das höchste von allen. Nachdem er seine Wünsche auf das Maß des Erreichbaren herabgestimmt hatte, war er auch ganz davon durchdrungen, daß es setzt darauf ankomme, für die Erreichung selbst zu sorgen. Er läckelt über die Urt des Patriotismus, "welche die Segel ausspannt ohne die Unter zu lichten", über die hochgespannten Nedensarten einer politischen Tichtung, von Leuten, welche nicht voran-

geben können und darum "voraniliegen" wollen. Wie Faust ichnicht er den Ropi über den Bibelvers: Im Aniang war das Wert; er wollte auch, es hieße: Im Aniang war die That. —

Das also, erinnern wir uns noch einmal daran, war aus dem jungen Menschen geworden, der sich rühmte "niemals etwas sehr heftig gewünscht zu haben!"

Zuerst, saben wir, waren es die Schmach der Fremd= berricbait und ber Glang ber Beireiungefriege, welche bem leidenichaftslosen Gemuth den Echwung der Begeisterung verlieben. Die traurigen Zustände der nächsten Zeit erwecken in ibm ein dumpies Migbebagen; das Gefühl überwältigt ibn, daß co io nicht bleiben dürfe im Baterlande. Aber noch ift er jid nicht flar über den Grund der Nebelstände; er jucht ibn. und er findet ibn in der staatlichen Zersplitterung. Da wirft er fich aang dem Gedanten der nationalen Einbeit in die Urme: wie die Deutschen ein Bolf sind, jo sollen sie auch einen Staat bilden. Alle Parteifragen verschwinden für ibn vor dieser obersten nationalen Forderung. Die Anbänger der Ginzelstaaten find ibm böfische Liebediener, "Servile"; nicht ob man bie Einbeit wolle, durfe die grage fein, fondern wie man fie wolle. Zwiiden "Unitariern" und "Boderalisten" stellt er fich auf Seite ber ersteren. Aber jo entschieden, wie er für Beseitigung Der Einzelstaaten ift, jo enticbieden legen ibm Die Berbaltniffe Die Beibebaltung berielben nabe. Zunächit noch aller ichwantenden Bermittlung abgeneigt, wird er sich doch bald darüber flar, daß es eine Politit der "rechten Mitte" giebt, welche jo ficher in, wie nur irgend eine links oder rechts; bas theoretische Ergebnig wendet er auf den prattischen fall an, und er findet mijden Cinbeitsstaat und Bund: den Bundesitaat. Und nun bat er das Gefubl, daß der Worte genug gewechselt sind; er ist zum Manne ber That gereift.

Diese drei Sahrzehnte einer mit sich selbst ringenden Saufden Natur, es sind drei Sahrzehnte beutider Geschichte.

Sie zeigen uns, wie ein Volk, gewohnt über alle Fragen menschlichen Wissens nachzudenken und ebenso gewohnt, allein das Wohl des Vaterlandes hiervon auszunehmen, endlich durch die Noth der Zeit zu politischem Denten gezwungen wird; wie dassselbe Volk, hingerissen von der Idee des nationalen Staates und betäubt von der Unsüberwindlichkeit der bestehenden Regie rungen, in schwerer geistiger Arbeit allmählich sich zu dem Gedanken durchringt, als Staat über Staaten ein nationales Reich zu gründen.

Diesen geistigen Entwickelungsgang hat damals die große Mehrheit der Gebildeten durchgemacht; diesenigen, die am frühresten mit sich einig waren, wurden die Lehrmeister der anderen, die Kührer der Nation.

Die Heranziehung des gesammten Bolkes zu ben Staats geschäften, Die öffentliche Erörterung aller Staatsangelegen. beiten, wie sie in der Reuzeit allgemein geworden ist, bat vielleicht feiner einzigen so sehr zum Vortheil gereicht, wie biefer oberften aller nationalen Fragen: Der Frage ber beutschen Einbeit. Es ift unleugbar, bag biefe Freigebung ber Disfussion einer fräftigen und zielbewußten Politif Sindernisse bereiten fann, die früher unbefannt waren; aber den Mampf ber verschiedenen Staatseinrichtungen muß man ertragen, weil je nach der Verschiedenheit der Zeiten bald die eine, bald die andere sum Eintreten berufen ift; nirgende ift die gang allgemeine Besprechung einer Frage jo von Rötben, als wenn bie Regierenden noch nicht einmal wiffen, daß sie existirt. Und ba treten benn zwischen Wissenschaft und Leben als naturge maßes Bindeglied die Parteiführer ein. Indem fie genöthigt werben, ihre Ziele zu entwickeln, haben fie feine fruchtbarere Beit finden fonnen, als diejeniae, in der es überhaupt an einem Ziele fehlte.

Friedrich von Gagern bat Diese Wirtsamkeit in einem

ausgedebnten persönlichen Verkehr geübt; aber um bieselbe Zeit, als er im einsamen Kämmerlein die Geschicke des Laterslandes mit sich erwog und die markigen Sate "Bom Bundesstaate" niederschrieb als Richtschmur des eigenen Denkens und der Einwirkung auf seinen Verkehrskreis, haben andere, zu gleichen Ergebnissen gelangt, eine größere Gemeinde um sich geschaart, indem sie sich mit dem gedruckten Wort an den immer zunehmenden Veserkreis politischer Schriften wandten.

Zwei Jahre vorher batte Paul Pfizer in seinem "Briefwechsel zweier Deutschen" den Widerspruch flar gelegt, der zwiichen der theoretischen Forderung eines bloßen Föderativivitems gleichberechtigter Staden und dem praktischen Erforder niß einer starken Centralgewalt besiehe; und zwei Jahre später bat er in seiner "Entwickelung des öffentlichen Rechts in Deutschland durch die Verfassung des Bundes" die srüher gezogenen Grundlinien weiter ausgeführt.

M. Ib. Welder, bei dem Unternehmen betheiligt, welches sich eine Belehrung der Gebildeten über alle Staatsfragen zur Aufgabe machte, hat in dem "Staatslerikon" den Artikel "Bund" nach allen seinen theoretischen, wie historischen Mögliche teiten behandelt, aber die Zukunft Deutschlands besonders berücksichtigt.

Diese drei Männer sind es gewesen, welche in Wort und Schrift das deutsche Bolt zu einer bestimmten Forderung für die Form seiner politischen Einbeit erzogen haben. Allerdings gehen sie in vielen Punkten auseinander. Sie schwanken darüber, wie ein deutsche Staatenhaus einzurichten sei. Um den Bundesstaat fraftig zu gestalten, wollen die einen gerade den mäch tigsten Fursten an die Spisse stellen; um der Centralgewalt die Unparteilichkeit zu sichern, wollen die andern dieselbe in die Huparteilichkeit zu sichern, wollen die andern dieselbe in die Handereilichkeit zu sichern, wollen die andern dieselbe in die Handereilichkeit zu sichern, wollen die andern dieselbe in die Handereilichkeit zu sicher nicht zugleich Bundessürst ist. Wir werden sehen, daß diese Tisserenzen von der größten histo-

rifden Bedeutung geworden find: allein noch bedeutender als Dieses war doch die Gumme bessen, worin fie übereinstimmten. Dies war vor allem die Idee des Bundesstaates. Für alle brei steht es vollkommen fest, daß gerade die Eristeng ber Gingelstaaten die Grundlage für den Reichsstaat bilden muffe. Die staatlichen Aufaaben müßten in Deutschland getheilt werden. Die Einzelstaaten fonnen alles behalten, was ohne Gemeinsamfeit jeber für sich zu regeln im Stande fei; bem Heichsstaat muffe alles übertragen werden, was nur in einheitlicher Form ins Leben treten fonne. Co entwickelt fich trot mannigfacher Schwanfungen bennoch bie flare Forderung: über ben vorbandenen Staaten einen deutschen Bundesstaat zu errichten zur Wahrnehmung namentlich ber auswärtigen Intereffen, zur Schaffung einer gemeinsamen Urmee, zur wirthschaftlichen Bujammenichließung. Auch über Die Organisation Dieses neuen Staatswesens sind jene drei Männer darin einig, daß nicht ein vielföpfiger Bundesrath Die einzige Spite fein durfe: über oder neben diesem musse ein monarchisches Oberbaupt die personliche Einbeit, eine parlamentarische Vertretung die Einbeit des Volfes gum Musbrud bringen.

Es hieße doch, den Werth wissenschaftlicher Teduktionen überschätzen, wenn man meinte, sie allein wären im Stande, politische Schöpfungen oder auch nur politische Ideale hervorzubringen. Wenn die abstrakte Theorie des Bundesstaates so schnell ins Bolk gedrungen ist, so ist es nur deswegen geschehen, weil der Boden für sie bereits geebnet war durch die Entwickelung einer historischen Vergangenheit, durch die Bedürsnisse einer traurigen Gegenwart.

Von der bundesstaatlichen Vergangenheit, welche Deutschland von Heinrich I. bis Franz II. durchgemacht batte, fannten gerade die politisch (Sebildeten weniger den ruhmwollen Unfang, als das unrühmliche Ende. Das Verdienst, den Blick von der

jungsten Vergangenbeit nicht eine in Die älteste Urzeit, sondern auf Die gesammte Entwickelung Des Deutschen Bolkes geleitet zu baben, gebührt gerade ber Geichichtschreibung jener Sahrzehnte. Noch in der frijden Begeisterung der Freibeitsfriege bat der Freiberr vom Stein die Quellensammlung zur beutschen Ge idichte begründet, welche unter dem Namen der "Monumenta Germaniae historica" in der gemeinigmen Bergangenbeit Ill. dentichtands ibm das Bewußtsein seiner Zusammengebörigteit zu erneuern bestimmt war. Aus biefen Quellen ift bie Geichichtichreibung bervorgegangen, welche von bes alten Reiches Herrlichteit zu melden wußte, welche baran erinnerte, baß es Beiten gegeben, in benen über ben territorialen Staaten bennoch ein mächtiges Reich bestanden. Der Erkenntniß ber Gebler, an benen bas Reich zu Grunde gegangen war, verschloß man sich nicht; aber man fab ein, daß ties einzelne Mängel waren, daß Die dem Meide zu Grunde liegende Idee eine richtige, ja bie einzig mögliche war. Go erwachte in bem Deutschen mit ber Liebe zur nationalen Bergangenbeit auch die Liebe zu ber untergegangenen Einbeitsform, und er faßte seine Wünsche gu fammen in dem Ruje nach "Raiser und Reich."

Das Ausschlag gebende aber war, daß die Lehre der Staatsmanner und die Erzählung der Geschichtschreiber so genau zu den Bedürinissen der Gegenwart paste, wie nur jemals wahre Wissenschaft zur Wirklichkeit gepast hat. Da jaßen die Berreter der deutschen Regierungen in Frankfurt, ohne in dem deutschen Bunde auch nur eine einzige der Forderungen zu erfüllen, welche der Deutsche von dem Reiche der Jutunit erwattete. Da sturmten andrerseits die Unitarier in ganz Deutschland under, ohne an einem einzigen Punkte die Bernichtung der Meinstaaten, von der sie is viel sprachen, durchzusehen ober auch nur zu beginnen. So hatte man das dunkte Gesuhl, daß man ein Etaaten wohl musse bestehen

laffen, daß man aber über ihnen eine neue staatliche Einheit zu gründen habe.

Richts bat die Ausbreitung Dieser Ideen mehr gefördert, als die gerade damals mächtig gesteigerte Leichtigfeit des Berfebrs. Der Runftstraßenbau, welcher feit Beginn bes neuen Sabrbunderts einen Huischwung nabm, wie man ihn seit den Tagen der Mömer nicht gefannt batte, erreichte in dem Gifen= babnwesen eine Bollendung, die aller Borbilder früherer Jahrbumberte spottete. Seitbem im Jahre 1835 bie erfte Lotomotive von Rürnberg nach Fürth gefahren, ift fein Sahr mehr vergangen, ohne daß bier ober da eine neue Etrecke eröffnet wurde. Bald streckten Die Edvienentwege ibre Ausläufer ein= ander entgegen, um fich zu einem gewaltigen Berfebrsnepe zu vereinigen. Ein solder Umschwung der Verkebrsverbältnisse mußte auch die größten politischen Wirtungen baben. Gebr viel ist darüber geschrieben worden, welchem der politischen Raftoren das Eisenbabnwesen am meisten zu aute kommen musse. Die einen erbliden in ibm eine Stärfung ber Megierungs: aewalt weil die Centralitelle in den Stand gesetst werde, das gange Land straffer zu überwachen; andere einen erhöbten Ginfluß ber Parlamente, weil ibre politischen Parteien im Stande waren, Die Parteigenoffen des gangen Landes perfönlich gufammenzuführen und große Landesvereine zu gründen; noch andere meinen, Dieses internationale Berkebrsmittel fabre Die gange Welt zusammen und führe ein Zeitalter berbei, in dem die nationalen Staaten bem Weltstaat weichen müßten. Die Wabrbeit ist, daß die Eisenbabnen einem jeden dieser Zwede gleich sehr zu dienen im Stande sind. Wie jedes neue Verkebromittel, welches die Gleichgefinnten einander näber führt und durch das Busammensein stärft, fommen sie am meisten immer berjenigen Richtung zu gute, für welche bie Eristenzbedingungen obnedies Die günftigsten sind. Gerade beswegen, weil von allen poli= tiiden Forderungen damals die Forderung der deutschen Einbeit diesenige war, welche mit unaushaltsamem Vordringen sich geltend machte, ist sie auch mehr als irgend eine andere durch die Eisenbahnen gesördert worden. Auch tam es dem Zeitalter sehr wohl aum Bewußtiein, daß auf den Schienen die deutschen Länder zu einem einheitlichen Neich sich entgegensuhren. Mit voller Zuversicht begrüßte Karl Beck die Eisenbahnaktien als siehere Vertbyapiere "ausgesiellt auf Deutschlands Einheit."

Die Erfüllung Diefes Dichterwortes, wie die volle Wirtung der Gifenbabnen gebort awar erft einer späteren Beriode an; aber der Aufichwung des Berfebrsweiens im Allgemeinen fam ichen den Bestrebungen dieser Generation sichtlich zu gute. In allen Lebensfreisen tamen jest das erste Mal in der deutschen Geidrichte große nationale Bersammlungen zu Stande, an benen Mitalieder aus Dit und Weit, aus Nord und Gud theilnahmen. Seitzem im Sabre 1822 Oten ben ersten beutschen Raturforschertongreff zu Stande gebracht batte, leifteten Die Deutschen Philologen, Die Germanisten, Die Geschichtsforscher Diesem Borgange Folge. Muf Diefen Versammlungen lernten fich Die Gelehrten nicht blog als nationale Körperichait fühlen; sie besprachen auch wirklich nationale Ungelegenheiten. Abre Festsibungen waren lange Beit Die einzigen Berjammlungen, in benen frei vor aller Welt befannt wurde, daß jo, wie bier, in allen Fragen deutsche Männer zu= sammensteben sollten. In noch böberem Grade war es der Fall, wenn die deutschen Burschen ein Wartburgiest bielten. Still und beimlich fetten fie baffelbe in ibren "Burschentagen" fort.

Alle tiese Versammlungen baben enwas Mystisch-Vorbildeliches iur tie tereinstige Einigung tes Vaterlandes an sich. Schon dichte ertlarte, seine Juhorer seien ihm die Vertreter der ganzen Nation. Die Lieder der beiden dollen variiren bestandig den Gedanten, daß die geeinten Bundesbrüder das geeinte Vaterland darstellen. Leise sittert dieselbe Empfindung durch Vinzer's ahnungsvolles Lied hindurch, mit dem er die Auflösung des Bundes begleitete:

"Das haus mag zerfallen, — Bas hat's benn für Noth? Der Geift lebt in uns allen, Und unfre Burg ift Gott."

Wie mächtig der Gedanke in diesen Mreisen blieb, konnte man noch nach dem Jahre 1866 an dem rührenden Pathos sehen, mit welchem bei sestlicher Veranlassung die nordbeutschen Burschenschafter im Verein mit ihren Brüdern jenseits der "Mainlinie", viele noch immer geschmückt mit dem schwarzrethsgoldenen Bande, welche das Neich der Zukunft tragen sollte, dieselbe Vorbildlichkeit in die volltönenden Worte legten, mit denen das Urndtsche Bundeslied schließt:

"Das Wort, das unsern Bund geschürzet, Das heil, das uns kein Teufel raubt, Und Zwingherrntrug uns nimmer kürzet, Das sei gehalten und geglaubt."

Bis heute ist dieses Lied im Kommersbuch unter den "Baterlandsliedern" stehen geblieben.

Gben darum nun, weil diese Ideen um dieselbe Zeit in verschiedenen Männern, in verschiedenen Vebenstreisen, in verschiedenen Vebenstreisen, in verschiedenen Weltanschauungen zum Ausdruck kamen, begreisen wir, daß sie so schwell aus gelehrten Werken in die Volksanschauung übergingen. Deutlich macht sich der Umschwung des patriotischen Berlangens sichen in seiner poetischen Gestaltung bemerkbar.

In dem Drange der Freiheitsfriege hatte Rückert bedauert, daß die Staaten, von der Natur nur zu Gliedern eines großen Körpers bestimmt, selbst Leiber sein wollten:

"Wenn nur Glieber nicht, die kleinen, Statt ein Leib zu sein vereint, Selber Leiber wollten scheinen Ober gar bem Ganzen feind; Zu welch' hohem Helbenleibe Einer Niesin voller Mark Rönnteft du aus schwachem Beibe Bachsen, Deutschland, groß und ftart!" —

Eiwa zwei Sabrzehnte später, um dieselbe Zeit, da Friedrich von Gagern seine bundesstaatlichen Ideen mehr für sich selbu als für andere zu Papier brachte, bat der Dichter ganz ähnliche Empfindungen. Er steht vor einer boblen Weide. Der Stamm ist zerklüftet, und sedes Stammeben hat sich mit eigener Rinde umschlossen. Wenn aber die Lüfte darüber rauschen, so neigen sie einander zu, und man sieht, daß diese Stämme doch eines Stammes sind.

"Soll ich, o Beibe, bich beklagen, Daß du den Kern vermissest, Da jeden Frühling auszuschlagen Du bennoch nie vergissest? Du gleichest meinem Laterlande, Dem tief in sich gespalt'nen, Bon einem tiesern Lebensbande Busannnen doch gehalt'nen."

Man sieht, es ist nicht mehr ber Traum bes einen beutiden Staats, ber ibn gefangen halt; es ist bas ruhigere Berlangen, daß jeder Stamm sich wohl mit der schützenden Nimbe umichtiesen möchte, daß nur das Ganze der schützenden Einheit auch nicht ermangeln solle. Die hohle Weide, deren Zweige einander geschwisterliche Grüße zurauschen, ist der poetische Ausdruck derselben Empsindung, in welcher Gagern seine politischen Plane, theoretisch gesormt, niedergeschrieben hat.

So tam es, baß, idon ein Sahrzehnt nachdem Gagern seine Gebanten zu Papier, Pfizer und Welder zum Druck gebracht hatten, sur einen jeden politisch denkenden Mann das Ziel der deutschen Einheitsbestrehungen ebenso fest stand, wie es ein Jahrzehnt früher noch vollkommen vag und under nimmt gewesen war. Bereits im Mai des Jahres 1847 gewann in dem Gervinussichen Drgan, der "Deutschen Zeitung",

bie politische Neberzeugung einen bestimmten Ausbruck, daß es nur noch einer Verantassung bedürfe, um "die schlaffen staaten-bündlichen Bestimmungen in bundesstaatliche ausziehen." Und als im solgenden Jahre unter den hochgehenden Wogen der Revolution der König von Preußen es als das Ziel seiner Politik bezeichnete, daß Deutschland "aus einem Staatenbunde in einen Bundesstaat" verwandelt werde, da war das wiederum eins jener ertösenden Worte, die gerade darum bedeutend sind, weil sie nur aussprechen, was alle denken.

Und wirklich ist es damals zur Gründung des deutschen Bundesstaates gekommen; in den Jahren 1848 und 1849 hat es ein deutsches Reich gegeben; aber schnell, wie es entstanden war, ist es wieder zerfallen.

Der Einheitsdrang der Einheitsfriege war allerdings geläutert; aber bis zu völliger Alarheit durchgedrungen war er noch nicht. Wir haben es verfolgt, wie der Gedanke des deutschen Bundesstaats entstanden, wie er allmählig zum Gemeingut der Gebildeten geworden war; welches seine Grenzen, welches seine Führung sein sollte, das hing wesentlich von den politischen Mächten ab, über denen der neue Bundesstaat errichtet werden sollte.

Darum brechen wir an bieser Stelle die Geschichte ber politischen Ideen ab und wenden uns der Geschichte der instwischen erstarkten politischen Schöpfungen zu. Erst wenn wir diese betrachtet haben, wird es möglich sein, den Bersuch des Iahres 1848 im Zusammenhange zu verstehen.

Denn mit der Forderung des Bundesstaates war die Ration allerdings aus ihrem Traume erwacht; aber erst die Berührung mit staatlicher Macht brachte die Ersüllung des lange gehegten Traumes: die deutsche Einheit.



Drittes Buch.

Einheit.





abrend das deutsche Bolk Jahrhunderte einer schwankenden Entwickelung durchlebte, während alle Versuche einer staatlichen Zusammensassung an der Lebensfähigkeit der vorhandenen dynastischen Staaten schwierten, hatte sich, von den Zeitgenossen lange unbemerkt und von allen Vandlungen der Reichsresormzedanten unberührt, von der Rordostmark der deutschen Welt ausgehend, ein Prozes staatlicher Einigung vollzogen, welcher an Ergebnissen und an Aussichten gleich reich war.

Nach zwei verschiedenen Richtungen hin war das Auftommen dieses Staatsweiens, des preußischen, von Bedeutung für die Ersullung des deutschen Einheitstraumes: als sertige Zeistung wies es auf, daß 18 Millionen Teutsche in seinen Grenzen die politische Einigung gesunden batten, welche die anderen 18 noch suchten; zugleich aber war der hier angesiammelte Konds politischer Machtmittel start genug, um die langerschnte nationale Führung zu übernehmen.

Betrachten wir sunachst das erfte tiefer beiden Momente; versolgen wir die Entwidelung dieser Staatseinheit bis zu demielben Zeitvantte, in welchem wir ioeben den Zaden unserer Eriahlung verlagen hatten, bis zur Mitte unseres Zahrbunderts.

## Die preußische Staatseinheit.

Befannt ist, wie die Monarchie der Hohenzollern, in der Mitte des heutigen Norddeutschland emporgekommen, nach anderthalb Jahrhunderten an der Westgrenze des Reiches und jenseits von dessen Ditgrenze Tuß gesaßt hat, wie sie in der Folgezeit noch um eine Provinz nach der andern gewachsen ist. Aber dieses Wachsthum bezeichnet nur die äußere Seite der Entwicklung; ihm zur Seite geht die innere Verkitung des Zuwachses. Und gerade weil der Glanz der kriegerischen Thaten, denen wir das erste Ergebniß verdanken, hell genug leuchtet, um jedermann sichtbar zu sein, werden wir ums an dieser Stelle daraus beschränken dürsen, unser Augenmerk auf die innere Verschmelzung der Theile zu lenken.

Bom fünfzehnten Jahrhundert ab bezeichnet jede neue Erwerbung zunächst nur die Herrschaft über einen neuen Staat; neben einander treten die brandenburgischen Marken, die preußischen und die rheinischen, die schlessischen, pommerschen, sächssischen Herzogsthümer unter ein gemeinsames Oberhaupt, aber nicht in einen gemeinsamen Staatsverband; — im neunzehnten Jahrhundert giebt es nur ein Preußen und seine Propinzen.

Noch im fünizehnten Jahrhundert ist der Ausbau des märfischen Landesstaates ein pyramidaler: über der breiten Masse der Bauern und Bürger eine schmalere Schicht von Herren und Patriziaten, über diesen nicht selten eine noch engere Lage von höheren Lehnsherren und dann erst an der Spisse der Martgraf; — im neunzehnten Jahrhundert spricht nur der Landesbater zu seinen Landesfindern.

Es fragt sich, wie diese Entwickelung sich vollzogen hat? Unbezweifelt ist das Berdienst, welches die Herrscherfamilie, tie

feit Sabrbunderten an der Spitze Diejes Staatswejens ftebt, um die Herbeiführung dieses Bieles bat; allein es bieße bas Weien der Monardie ichlecht versteben, wenn man dies jo auffassen wollte, als ob bem personlichen Blane ber Fürsten allein alles entitammt, was in der Megierung diefer Länder vorgegangen ift; gang im Gegentbeil, wenn an ber Geschichte Diefes Staatswejens Die Perfönlichkeit feiner Fürsten einen größeren Untbeil bat, als an dem Fortschreiten ber meisten anderen, io ift dies zu einem großen Theile gerade beswegen der Kall, weil diese Kürsten es verstanden baben, nicht immer der eigenen Initiative zu folgen, sondern, wenn der Drang ber Berhalmiffe es erforderte, ben Regungen des Jahrhunderts auch gegen die eigenen Reigungen nachzugeben. Für die Charatteriftit der verichiedenen Monarchen würde es von böchstem Werthe fein, in den letteren Källen zu sondern, was freie, was erzwungene Radzgiebigkeit war; für Die Charafteristik Des Entwidelungsprozessies ift es weit flärender, Diese Edeitung nicht vorzunehmen. Es fann uns bier überbaupt nicht darauf ankommen, die verschiedenen Regierungen der Reibe nach durchzugeben, sondern nur die Sauptpunkte bervorsubeben.

Nicht gleichartig ist das Verdienst, welches die Leiter dieses Staatsweiens sich um seine Vereinheitlichung erworben haben; die einen hinterlassen reale Organisationen, die andern tragen in diesen Organismus ideale Prinzipien hinein.

Beides vereint sinden wir in dem Bater dieses Staats- weiens, in dem großen Murfürsten; in dem zweiten Stadium nehmen sein Entet und sein Urenkel jeder eine dieser beiden Seiten wahr; in dem dritten Stadium ist es gar je eine Gruppe von Personen, die den begonnenen Bau fortsühren, auf der einen Seite die Staatsmänner unter Friedrich Wilbelm dem Dritten, auf der andern die Boltsmänner unter Friedrich Wilhelm dem Bierten.

Der große Aurfürst hat die einzige iruchtbare politische Idee, welche sein Jahrhundert dem solgenden übergeben hat, in seine Negierung hineingetragen: Die Idee der absoluten Monarchie. Gben darum hat er die Organisation geschäffen, in welcher er die letzten Neste ständischer Besugnisse, die zwischen ihm und seinem Bolke standen, mit eiserner Faust niederhielt, in welcher er ansing, mit seinem obersten Verwaltungsrath die Gesammtheit seiner Staaten als ein Ganzes zu begründen. Er hat die Souweränetät nach oben in einem seiner Staaten, nach unten in allen begründet.

Nachdem sein nächster Nachsolger vieser föniglichen Macht die königliche Würde hinzugefügt, theilt sich ein Fürstenpaar in die Fortsetung des Werkes. Unter allen preußischen Königen ist Friedrich Wilhelm I. dersenige, der für die einheitliche Organisation seiner Verwaltung am meisten geleistet, Friedrich der Große dersenige, der die reichste Fülle neuer Ideen hinein getragen hat. Auf Friedrich Wilhelm I. geht der stolze Bau der preußischen Armee und der preußischen Finanzen zurück, auf Friedrich den Großen alles, was an Ideen der Austlätung in den preußischen Gesetzbüchern unter ihm und seinem Nachfolger publizirt worden ist.

Es soll weber behauptet werden, daß von diesen beiden Königen der Bater ideenarm gewesen sei, noch daß der Sohn für seste Staatsorganisation keinen Sinn gehabt habe. Fragt man aber, welche Leistungen es sind, durch die jeder von ihnen gekennzeichnet wird, so ist es dei dem ersteren nicht die merstantilistische Theorie, bei dem letzteren nicht die Organisation der neu erwordenen Provinz; — was ihr charafteristisches Berdienst bildet, das ist der Beeress und Beamtenorganismus, den der eine geschaffen, der Geist der Humanität und der Auflärung, den der andere dem Staatsförper eingehaucht hat. Es ist vollkommen bezeichnend, welche Vorte von beiden ihr Bolk am treuesten im Gedächtniß bewahrt hat: von Friedrich

Wilbelm I. stammt die Nedensart von der verfluchten Pflicht und Schuldigkeit; von Friedrich dem (Broßen der (Brundsat), daß er jeden nach seiner Façon selig werden lasse. Das eine bezeichnet den (Bründer des Organismus, welcher durch Pflichtzgesubl der Diener wie des Herrn zusammengehalten wird; das andere bezieht sich auf eine Seite der Staatsanschauung, die gerade durch den Mangel einer eigenen Organisation verwirtslicht wird.

Die beiden Richtungen jegen fich nun verstärkt unter ben Megierungen Friedrich Wilhelm's bes Dritten und bes Bierten fort. Die Staatsmänner Des ersteren, Die bürgerlichen wie Die militariiden, Stein, Bartenberg, Gneisenau, Edarnborst haben durch Die Ausbebung der Erbuntertbanigfeit Die lette Scheide wand zwijden König und Unterthan binweggeräumt und gleich zeitig die ersten Uniange zu der Organisation geschaffen, die am dauernoften den Unterthanen an den Gesammtstaat giebt; zur Selbswerwaltung; sie baben durch die allgemeine Schulpilicht und die allgemeine Webrpflicht die beiden Pflichten fest: gestellt, die bis beute am unmittelbarsten und unterschiedslosesten Die Herrichaft bes Staates über alle seine Unterthanen gum Mustruck bringen; jie baben endlich burch bie Ginfebung bes Staatsministeriums, Des Staatsraths, Der Gesetsammlung und einer großen Ungabl anderer gemeinsamer Institute bie zu einem Gesammtstaat vereinigten Staaten in einen Staat mit provinzialer Eintheilung verwandelt.

Dieser Organisation, die den Staatsausbau an seinen Grundlagen beginnt, stehen die Ideen gegenüber, welche die Vollsmänner unter der nächsten Regierung in die Krönung des Wertes, die oberste Staatsleitung, hincingutragen bestrebt sind. Soviel von diesen Ideen in die preußische Gesetzgebung eingedrungen ift, hat sich sichnell und sicher mit der altererbten Tradition verschmolzen. Gant in der Richtung einer jahr hundertelangen Ontwidelung wurde die Idee von der Gleich-

beit aller Unterthanen unter ihrem Könige als Grundgedante bes Staatslebens ausgesprochen.

Bürden wir ben gaben dieser Entwickelung dronologisch verfolgen und uns das Wirken jedes Fürsten, jedes Ministeriums als ein Ganzes flar zu machen suchen, so würden wir der Gesahr nicht entgeben fonnen, nach unserer eigenen politischen Stellung unser Verdift über ibr Verbalten abzugeben. Dieses würde aber dem Zwecke unserer Betrachtung nicht entsprechen; unsere Frage ift nicht, welche Magregeln dem Staatswoble Dienlich find ober waren; sondern aans ausichtieklich die, wie die Ein= beit des Staatswejens allmäblich ju Stande gefommen. Diese Einbeit ist nicht blos Produft des Wollens; zu ihrer Erzielung baben vielmehr auch die ungewollten Folgen der Ereignisse mitgewirft. Wir werden daber nicht fragen, was gethan worden, sondern was gescheben ist. Die Grundsätze und die Motive ber Personen fommen für uns nur insolveit in Betracht, als fie nicht nur ibre Sandlungen und Absichten, jondern auch die thatsächlichen Folgen zu beleuchten vermögen.

Diesem Zwecke wird es dienlicher sein, wenn wir den Gang der Ereignisse nicht in seine Perioden, sondern in seine Elemente zerlegen.

Das erste und wichtigste ist, daß die einzelnen Kander nicht mehr als vereinigte Staaten, sondern als Provinzen eines Staates ausgesaßt wurden. Als die Hohenzollern ins Land kamen, waren die Altmark, die Mittelmark, die Uckermark, die Priegnit selbskändige Territorien, welche auch von einander getrennt werden konnten; die Neumark ein Land, welches in Wirklichkeit von den anderen getrennt war. Als später im äußersten Often und im äußersten Westen Preußen und die ersten rheinischen Besitzungen hinzukamen, waren die drei Länderkompleze an und für sich nur in einer Art Personalunion; erst die Hausgesetze und die praktische Verwaltung baben Dieses Verhältniß geändert, sozusagen verinnerlicht. Schon Auriurst Albrecht Achilles bat durch die nach ihm benannte Disposition die Abtrennung von Gebietstheilen auf die alten Mürnberger Stammlande beschräntt; und troß einiger später gemachten Tbeilungsversuche kann man boch sagen, daß seit damals die auf den beutigen Tag im Prinzip die Untheilbarskeit vieser Monarchie sestiftand. So war denn der Herzog von Preußen, der Auriürst von Brandenburg, der Herzog von Cleve nicht zusällig dieselbe Person, sondern die Bedeutung dieser Länder im europäsischen Staatenspstem beruhte daraus, daß man diese Vereinigung als unabänderlich betrachtete. Die erste Urt, wie der preußtiche Staatsgedanke gedacht worden ist, war das gemeinsame Gesühlt der Treue gegen den gemeinsamen Landesherrn, gegen die angestammte Ohnastie.

Dennoch ift tiefe Mealunion niemals ftark genug, fich auf Die Dauer zu erhalten, wenn sie nur als 3dee besteben will, wenn fie nicht auch ein außeres Zeiden fucht, burch welches fie fich in ber Organisation ber Staaten von ber bloken Personalunion jedermann bemerkbar unterscheidet. Ilr: iprimalid gab es nur Beborben für fleinere Bezirfe, "Die Mammern"; eine Zusammenfassung derselben in Gestalt provinsialer Komplere war unbefannt, und an der Centralstelle war die Einbeit des Staatswesens durch nichts Anderes bargeneillt, als durch die Person des gemeinsamen Herrichers. Edon im Sabre 1605 war bas Bedurinig nad einer gemein: famen Staatsbeborde empfunden und ber gebeime Staatsrath genrunder worden. Die fernen Erwerbungen verlieben bemfelben eine erbobte Bedeutung. Der große Aurfürst bat seine eigentliche Dragnifation beibebalten. Es ift Diefelbe Beborde, welche fpater bin unter bem Ramen bes gebeimen Staatsministeriums unserer beutigen Centralitelle ibren Uriprung gegeben bat.

In tiefe Organisation fügte Friedrich Wilhelm I. das Oberdirekterium ein, welches er über alle Finanzangelegenbeiten Sastrow, Geschichte ber bentschen Einbeit.

einsetze. Da dasselbe als ein allgemeines bezeichnet werden follte, welches fowohl Briegs: als auch Domanengefalle um: faßte, jo erhielt es den etwas langarbmigen Titel: General= Ober : Finang : Rriegs : und Domanen : Direktorium. Co bat unter dem Ramen des Generaldireftoriums fich eine rübmliche Stellung in der Geschichte der preußischen Berwaltung erworben. Die Art nun, wie man in dem Generaldirettorium Der Brovingialgeschäfte Berr zu werden suchte, ist für Die Entwidelung in bobem Grade bezeichnend. Im Laufe der Beit bildeten sich seine vier Mitglieder zu vier Provinzialministern aus; es fonnte also scheinen, als ob die gange Centralifirung nur etwa den Werth gebabt batte, den beute eine Magregel beanspruchen könnte, welche Die Oberpräsidenten nicht jeden in seiner Brovingialbauptstadt, sondern Alle gusammen in Berlin residiren ließe. Dem ist aber nicht fo. Allerdings bearbeitete von den vier Ministern ein jeder seine Broving, aber die Entideidungen wurden niemals anders als im Plenum gefaßt. Bier wurden also die Fragen der pommerichen wie der rheinischen Länder nicht nach hommerichem oder rheinischem, sondern nach Staatsintereffe entschieden. Reine Aussertigung bat Die Ranglei Dieser Beborde verlaffen anders, als mit dem Ramen und unter ber Berantwortung des Gesammtdireftoriums. Gerner aber bildete fich ein Spitem von Angelegenbeiten beraus, welche eine provinziale Behandlung überhaupt nicht vertrugen. Alle Grenzfachen, alles, was die Berpflegung ber Truppen betraf, die oberite Leitung ber Boit und ber Müngverwaltung wurden unter die vier Minister so vertbeilt, daß jeder von ibnen in einem Theil Diefer Fragen Reffortminister für Die gange Monarchie war. In abulider Urt war bas Jufiig departement mit seinen vier Zustigministern organisirt. Nur Das "Nabinet" zur Bearbeitung der auswärtigen Angelegenbeiten stellte am reinsten und unverfälschtesten Die Ginbeit Des Staates in seinem Auftreten nach Außen bar.

Man fiebt, es ist ein Rampi zwischen zwei entgegengesetzen Pringipien, welcher Die Organisation Dieser Beborde bestimmt bat. Auf der einen Geite ipricht eine Sahrbunderte alte Gewöhnung für die getrennte Behandlung der Propinsen, auf der anderen fordert das Staatsinteresse gebieterisch die Unerkennung der Einbeit der Monarchie, wenigstens in ihrer oberften Beberte. Aus den mannigiaden Berjuden, beiden Intereffen in der Geschäftsvertheilung gerecht zu werden, ist der schwerfallige Apparat bervorgegangen, welchem Friedrich ber Große Die Berwaltung feiner mubiam erworbenen Broving anguvertrauen Bedenten trug. Er bat Ecbleffen bem Generalbireftorium nicht unterfiellt, sondern das Prafidium der ichlesischen Rammern in die Sande eines erprobten Beamten gelegt, welcher bann gewiffe magen als Stattbalter ober boch als Propinsial minister nach Breslau belegirt und nur ber obersten Aussicht von Berlin aus unterworfen war.

Jurs erne fonnte bas Berbaltnig von Brovingial= und Staatsverwaltung durch die verschiedenartige staatsrechtliche Stellung zur oberfien Beborte nur noch verwickelter werben. Allein fur die Folge batte es den Bortbeil, bag man bei ber Neuvraanisation in den Zeiten ber tiefsten Noth auf eine Reibe ter mannigfaltigften Erfahrungen gurudblichte. Die Stein-Bardenbergide Gesengebung entnabm von bem gebeimen Staats: rail die Bee eines Ministeriums für Die gesammte Monardie, von der idlesiiden Stattbalterichaft ben Gebanken ber Oberprafitenten fur jede Proping. Go entstand bamale bas Staats: ministerium mit ben fünf Ministern, welche bie auswärtigen Ungelegenbeiten, Die Mrieges, Bustigs und Finangsachen, sowie Lie innere Berwaltung ein jeder für die ganze Monarchie in handen batten; an ihrer Spine ftand ein Staatstangler, fpater ein Minister Prafitent. Dieses Ministerium batte als sein Draan in jeder Broving einen Oberbräfidenten.

Das war nicht mehr die Gestaltung einer Monarchie, welche mühsam aus mehreren Staaten zusammengesügt werden soll, sondern die Gliederung eines einheitlich gedachten Staats-wesens in mehrere Provinzen.

Dieser Craanisation entsprach es auch, wenn mehr und mehr die Gesetzgebung nicht für die einzelnen Länder, sondern von Staatswegen für ben Staat erfolgte. Nachbem Friedrich ber Große burch bas unbeschränfte faiserliche Privilegium de non appellando von den Reichsgerichten im wesentlichen unab= bangig geworden war, ging er an das große Werk seiner Justigreform, welche den Civilprozeß, wie das Strafverfahren für den gesammten Umfang seiner Monarchie einbeitlich regeln follte. Huch das materielle Recht erhielt wenig später durch "das allaemeine Landrecht" wenigstens annähernd den Grad von Einbeitlichkeit, welcher mit ber Schonung gegen Partifular: rechte vereinbar war. Das Landrecht batte bei seinem Erlag nur subsidiäre Geltung beansprucht, wie es denn in Deutsch= land ein gralter Rechtssat war: Stadtrecht bricht Landrecht, Landrecht bricht gemeines Recht. Erst Die frangofische Offupation ift es gewesen, Die in den von ibr ergriffenen Landes= theilen bem Code Napoléon zu Liebe die Ginzelrechte fo gründlich beseitigt bat, daß überall, wo an Stelle bes frangofischen wieder das preußische Gesetbuch eingeführt wurde, es mit dem Unspruche auf grundfähliche, "pringipale" Geltung auftreten konnte. Die Stein-Barbenberasche Gesetsgebung regelte sobann Die örtliche Berwaltung ohne Unterschied der Provinzen. Sie regelte gerade Diesenigen Angelegenheiten, Die Das tägliche Leben ber Bürger und Bauern am meiften betrafen, unterschiedslos für ben gangen Umfang der Monarchie. Die Aufbebung der Leibeigenschaft, Die Einführung ber Gewerbefreiheit brachten es zum deutlichen Bewußtsein, daß in diesem Staatswesen eine für beilfam erkannte Magregel nicht in einzelnen Theilen, sondern in der gangen Monarchie burchzuführen sei. Die Berfassung verfündete die

Mechte der Preußen, nicht Mechte der Abeinländer, Schlesier, Westsalen u. s. w. Der Name Preußen ist zuerst unter Friederich dem Großen wohlbedacht als Bezeichnung der Gesammt-Monarchie gewählt worden; Friedrich Wilhelm dem Dritten haben in den trübsten Zeiten seine Staatsmänner den Nathgegeben, durch den beständigen (Gebrauch dieser Bezeichnung die Einbeit seines Staates auch äußerlich zum Ausdruck zu bringen, und der erste Jahrgang unserer Gesetzsammlung führte im Jahre 1808 den Begriff des Staatsgesetzes den Unterthanen deutlich vor Augen, wenngleich ihr Titel auch heute noch nach drei Viertel Jahrhunderten lautet: Gesetzsammlung für die Königlich preußischen Staaten.

Mit tlaren Werten ließ sodann die Verfassungsurfunde allen ihren Bestimmungen den Gedanken von der Einheit des Staatsgebietes voran geben und unterstellte jede Beränderung seiner äußeren Grenzen der staatlichen Gesetzgebung. Un Stelle der Privilegien, welche die einzelnen Landestheile genossen, traten nummehr jene "Nechte der Preußen", an Stelle der Previnzialstände oder über dieselben und völlig unabhängig von ihnen ein gemeinsames Parlament. Un Stelle der versichischen Gerichtshöse für die altländischen und die rheinischen Bezirte sollte ein oberster Gerichtshos für die ganze Monarchie treten. Eine weitreichende Gesetzgebung wurde in Aussicht gesitellt, welche den ganzen Staat umfassen sollte.

Es ware indeß ein Arrthum, zu glauben, daß mit der Arberwindung der provinzialen Berichiedenheiten allein die Eindeit des preußischen Staates erreicht war. In jeder Provinz ftand vielmehr ursprünglich zwischen dem Landesherrn und feinen Unterthanen noch eine Reihe von Mittelgewalten mit so bedeutenden Besugnissen, daß es fraglich sein konnte, ob die Macht des Aursten über die Nitter oder die der Nitter über die Bauern größer sei; unfraglich aber war es, daß bei dieser

Mittelgewalt Die Beziehungen Des Fürsten zum Bürger und Bauern unmittelbarer Natur nicht sein konnten, jo lange ber Grundberr dazwischen stand. Bei Uebernahme der Marken batten die Hobenzollern vor anderen Landesiürsten den Borsua, feinen anerkannten Reichsummittelbaren innerhalb ibrer Grenzen als Enflave zu haben. Hier gab es nicht, wie etwa in Edwaben, freie Reichsitädte, noch Reichsargien ober Reichsritter, welche das Gebiet zerstückelnd keinen anderen Geren über sich anerkannten als ben Raiser; selbst Die Bischöfe, welche fast überall als Reichsfürsten galten, mußten bier ibre Landfässiafeit, wiewohl nicht obne Widerstreben, ertragen. In jeder anderen Beziehung aber standen die Hobenzollern ihrem Lande gegenüber machtlojer ba, als die Mebrzahl ihrer fürstliden Zeitgenoffen. Wir baben geseben, wie das Auffommen ber Landesbobeit im dreizehnten Jahrhundert noch nichts anderes war als ein Glied in einer großen Rette aufftrebender (Vewalten vom Rurfürsten bis berab zum Gutsberrn; erft allmäblich wurde gerade die landesberrliche Gewalt der feste Bunkt in der Entwickelung; sie wußte sich nach oben bin bie Unabbangigseit, nach unten bin bie herrschaft zu wahren. Durch Die furchtbare Verwahrlofung ber Marten während Des vierzehnten Jahrbunderts war bier im fünizehnten der Zustand gewiffermaßen ein Rückfall in jene älteren schwankenden Berbaltniffe. Der Wiberstand, ben die Mitter bem neu eingesetzten Rurfürsten entgegenstellten, ist unter dem Ramen Des Raub: rittertbums befannt. Allein Die übermütbigen Plünderungen bezeichnen boch nur die eine Seite des Berbältniffes, Die andere war ein Rampf zwischen zwei Gewalten, welche an und für sich gleich gesehmäßig waren. Die Frage war, ob unter bem Maifer lotale oder fürstliche Gewalten im Reiche besteben sollten. Ausschlag gebend für das Niederwerfen der lofalen Gewalten waren die neu aufgefommenen Beränderungen im Rriegsweien. Das Mittelalter batte Die Wertzeuge Der Bertbeidigung ftarfer als die des Angrisses ausgebildet, in der Rengeit ist es umgetehrt; der Burgenbau giebt dem Vertheidiger, das Schieß pulver dem Angreisenden das Uebergewicht. Im Zeitalter der underwinglichen Keitungen konnten sich die lokaten Machtbaber in dem tleinen Areise, auf den sie sich beschänkten, auch gegen arosere Herren balten; im Zeitalter der Kanonen gewann die jenige Gewalt die Oberband, welche gegen jedes der tleinen Gebiete die Angrissemittel aus einem greßeren Lande zusammen ziehen tennae. Ausein mit der Unterdruckung des Raubritterthums war die Anstade eben nicht vollendet, sendern nur begennen. Es bandelte sich darum, die landesberrliche Gewalt so zu verdichten, daß sie zu einer Gewalt über Land und Leute wurde und nicht bei einem Oberlehnsberrnthum blieb, welches sich das mit beanutate, nur durch Vermittelung der Herren und der städtischen Magistrate zu den Unterthanen zu reden.

Dies ift in breifacher Art geschehen.

In erner Linie ift zu bedenken, daß für einen Theil des Landes der Aurjury selbst augleich Grundberr war; auf allen seinen Domanen gab es weischen ihm und seinen Unterthanen leine andere Mintelgewalt, als die des Beamten, den er felbit einsente. Dieser Domanialbesity bat seine Erweiterung burch Die umfaffende Satularifirung erbalten, welcher in Rolae ber Heformation Bisthumer, Abteien und Stifter unterlagen. Aber auch obnedies war diefer Besits in beständigem Fortidreiten begriffen. Wahrend die kurfurften aus dem bairischen und luremburgiiden Saufe nur allzu oft in Die Lage gerietben, Mechte und Liegenichaften ihren Rittern zu verpfänden, bat unter ten Hobensollern die fichere und geregelte Bewirtbichaftung ibres Domanialtefines fogar noch die Mittel geliefert, verichuldete Mitterauter in Verpfandung oder Rauf zu nehmen. Naturge muh waren es merst die ichlecht bewirthschwireten Mittergitter, welche is and ter frontischen Berwaltung ausschieden und birett unter die furfaritlabe Rammer traten, die bewußte Politik

der Aurfürsten zeigt sich aber zumeist darin, daß sie gerade die größeren Leben beim Aussterben des Geschlechts oder bei sonstigem Heimfall nicht wieder vergaben.

Immerhin war noch weitaus der größte Theil des Landes dem Aurfürsten nur mittelbar untergeben. Auf dem platten Lande war der Grundherr in allen Fragen der Staatsverwaltung eine Zwischeninstanz, durch welche die landesherrlichen Besehle hindurch mußten, ebe sie an den Unterthanen gelangten. Und in den Städten war es keineswegs anders; die Bürger waren nicht etwa unmittelbare Unterthanen, welche nur das Mecht batten, sich ihre Behörden selbst zu wählen, sondern Herr der Stadt war der Magistrat, der seine Nechte nach oben hin gegen den Kursürsten, nach unten gegen die Bürgerschaft auf das eisersüchzigste wahrte. Hier war es nun von großer Bedeutung, daß die landesherrliche Verwaltung ohne diesen Mittelgewalten sosort ihre Eristenz zu bestreiten, es dennoch verstand, ganze Iweige der Staatsverwaltung neu zu schaffen, in denen sie dann den direkten Weg zu ihren Unterthanen zu sinden wuste.

Um deutlichsten zeigt sich diese Verhältniß in der Heerespranisation. Das alte Lehnsheer bestand aus den Kontingenten der größeren Basallen, aus den ganzen, halben und viertel Pierden der fleineren; zu diesen Reisigen stellten die Magistrate das Tußzwolf, die "Trabanten." Wie die Basallen und die Magistrate die Last auf die Unterthanen vertheilten, war in erster Linie ihre eigene Angelegenheit. Daneben aber war noch immer die uraltzgermanische Heeresorganisation des gesammten Bolkes, wie sie vor Austommen des Lehnswesens bestanden batte, nicht geradezu untergegangen. Freitich der Herebann, der das Weltreich der Römer erzittern machte, war es nicht mehr; auch nicht mehr das Ausgebot, welches einst auf den Rus des Markgrasen der abligen Kavallerie zu Fuß in die slavischen Länder gesolgt war; aber ganz unbedeutend war sie doch auch nicht. Noch in der Zehlacht bei Febrbellin hat diese Bauernmiliz an der Vertreibung

der Schweden sich betheiligt, und ein Jahrhundert später haben im siebensährigen Mriege die oftpreußischen Bauernausgebote der russischen Eroberer sich zu erwehren gesucht.

Reben Diesen beiden Bewassnungen, bem alten Lebusbeer und bem noch alteren "Defenfionswert", fam nun allmäblich im Zeitalter der absoluten Monarchie eine dritte auf, nämlich Diejenige, welche der Gürst für seine eigene Politik sich schuf. Beute gwar find wir nicht mehr im Stante, eine fürstliche Politif unabbängig von ber fraatlichen auch nur zu benfen. Damals aber, im Zeitalter Ludwigs XIV. und feiner Nachahmer im Großen und Aleinen, waren die Ariege, welche geführt wurden, in erster Linie Ariege der Donaftien; Die Bölfer bielten fich nicht einmal für verpflichtet, ihren Fürsten in Diefe Rriege zu folgen. Das Defenfionswert beschränkte sich, wie fein Rame fagte, auf Die Bertbeidigung, bes Landes; gu Ungriffstriegen wurde dem Landesberrn allerdings bas Recht zugestanden, sich Soldaten zu balten, aber mehr auch nicht. Bon Diesem Medite bat zuerst in umfassender Weise ber große Rurfürst Gebrauch gemacht. Er ist von einer für augenblict= lide Zwede angeworbenen Urmee zu einem stebenden Soldner= beere fortgeschritten. Es ist befannt, wie Friedrich Wilhelm I. durch seine Werber in aller Herren Länder die weltberübmte Kompagnie der "langen Kerls" zusammengebracht bat. Alber auch eine noch weit fruchtbarere Bee rübrt von Diesem Könige ber. Wenn er im Auslande werben konnte, wenn er in den ireien Reichsstädten als des Reiches Muriurit sogar ein aner tanntes Mecht bierzu befaß, lag es nicht noch viel näber, Dieses Recht im eigenen Lande auszuüben? Freilich ben Bersuch einer allgemeinen Ausbebung bat Die absolute Monardie nicht gemagt. Im Bergleich zu unseren beutigen Boltsanichauungen uber allgemeine Webrpflicht erscheint uns bas Borgeben bes "aufgetlarten Tesporismus" beinabe als ichüchtern. Rach Regi mentern, Bataillonen, Nompagnien wurde bas Land eingetbeilt,

und nun jene uralte Heerbannesverpflichtung bazu benutt, um zwar nicht alle Pflichtigen, aber boch einige Wenige aus jedem Bezirke für die landesberrliche Urmee zu gewinnen. Unt Diese Art wird also das landesberrliche Recht der Armeewerbung im eigenen Lande ausgeübt und, auf die Landestinder angewendet, zu einem Zweige der Staatsverwaltung erhoben. Wie überall, wo zwei entgegengesetze Prinzipien zur Gerbeiführung eines neuen Buftandes mitwirken, entsteht junächst ein Berbältniß, welches ben logischen Widerspruch nur mübsam verbüllt. Die Werbung begründet ein freiwilliges Berbältniß zwischen zwei vertragschließenden Theilen; Die Ausbebung ist ein zwingendes Gebot Des Herrn an seinen Untertbanen. Der Bergang ift nun zunächst ber, daß die einzelnen gezwungen werden, in dies freiwillige Berbältniß einzutreten; benn two Lodungen und Beriprechungen nicht genügen, tritt die Drobung bingu. Allmäblich aber ftellte fich das Berbältniß fest, daß die einzelnen Breife eine bestimmte Ungabl junger Leute für ben Kriegsbienst stellen mußten.

So war also die landesberrliche Urmee aufammenacient aus Söldnern, fremden wie einbeimischen, und aus ausaebsbenen Landesfindern. Alles dies war obne eine eigentliche Berfaffungsänderung gescheben. Die landesberrliche Urmee, als Das stärtste der drei älteren Institute, war in das Defensionswerk bineingewachien, um sich Mannichaften zu bolen, und zog Die tüchtigeren Elemente Des Lebnsbeeres als Sifiziere zu fich beran. Das ist die Armee, mit der Friedrich der Große seine Schlachten geschlagen bat. Diese Entwickelung batte Die Richtung, welche zu einem Boltsbeer unter seinem Könige führen fonnte. Das Ueberwuchern gerade derjenigen Elemente, welche in dieser Ordnung der Dinge mehr zum Helfen als zum Leiten bestimmt waren, fübrte die Urmee Friedrichs des Großen auf Die Edlachtielder von Jena und Auerstädt. Naturgemäß Ichrie man bei der Medragnisation der Armee zu den balb verlaffenen Grundfähen Friedrich Wilbelms 1. wieder zuruch,

aber man ging jett weiter. Nicht tiefen ober jenen Bauern jungling rief ber Ronig unter feine Waifen, jondern über bie Rovie der Grundberren binweg erging das Muigebot an alle Landleute; nicht mehr verlangt man von den Magistraten einige "Trabanten", jondern von der Etadt alle ihre Bürger. Das war die Urmee Echarnborits und Gneisenaus, bas Seer, von dem man fagte: "Der König rief, und Alle, Alle tamen." Wir find gewohnt, mit diesem Musspruche ben bochsten Grad der Unmittelbarfeit zu bezeichnen, welcher in dem neuen Preußen zwiichen dem kürsten und seinen Unterthanen bestand. Und dennoch baben in jener glorreichen Zeit die wirklichen Leiftungen jenen rübmenden Ausipruch noch überhoten. Denn neben der Linienarmee war eine "Landwebr" von den einzelnen Mreifen ju Stande gebracht worden, Die Das Land bem Mönige, man tann beinabe fagen, obne feinen Nut entgegentrug. Und was in Linie und Landwebr fein Untertommen fand, that fich als Landsturm guiammen. In Berlin baben Bichte, Schleiermader und Buttmann in einer Kompagnie mit der Bife in ber Sand die Uebungen gemeiner Soldaten gemacht.

Diese Armee des gesammten Boltes sog das alte Desemberenswert ganz in sied auf. Die Trümmer des ebematigen Lebnsbeeres sanden in ihr als privilegirte Masse teinen Platsmedr; aber sie tonnten, wenn sie es verstanden, sich in die neue Ordnung zu sügen, nach dem Masse altererbter militärischer Tuchtigteit als dienende Glieder dem Ganzen werthvolle Dienste erweisen. Man muß anerkennen, daß dei der Erhebung des Jahres 1813 und in den vorangegangenen Küstungen die adligen Diszierssamilien das volle Berständniß sür den Geist der Verlätten, troß aller verlorenen Privilegien nach dem Maßstade der gesenlich vertundigten Gleichberechtigung ihre Dienste dem Baterlande zu weiden. In der Geburtsstadt Herders, dem ostpreußischen Mobrungen, war der erfie, der sich als Landwechmann in die

Listen des Kreises einschreiben ließ, der ehemalige Minister Graf von Dohna-Schlobitten. In weitaus den meisten Gegenden gelang die schnelle Formation der Landwehrkompagnien nur dadurch, daß die adligen Tffiziere der besiegten Urmee ohne Schmollen und Hadern sich zur Führung einer Institution bereit erklärten, die auf ganz anderen Anschauungen, als die ihrigen waren, beruhten; der Landmann ordnete sich ihrem Kommando mit jener Leichtigkeit unter, die nur Jahrhunderte lange Gewöhnung zu geben vermag. Bis auf den heutigen Tag liesern die Reste der ehemaligen Lehnsarmee einen sesten Stamm von Offizieren für das preußische Boltsheer.

Während also ursprünglich auf dem Gebiete der Armeeverwaltung der Landesherr sich nur an Ritter und Magistrate
wenden konnte, um von ihnen die Stellung eines Kontingentes zu erlangen, wie es etwa auch der Kasser von den
Reichsfürsten verlangte, war jest das landesherrliche Recht der
Soldatenwerbung mit den letzten Auskäusern des altgermanischen Heerbannes als neuer Zweig der Staatsverwaltung über die verkümmernden alten hinweggewachsen. Indem die Verfassung die unterschiedslose Wehrpsticht aller Preußen nochmals protlamirte, war für dieses Ressort am energischten und deutlichsten dem Gedanken Ausdruck gegeben, daß in dem preußischen Staate zwischen König und Unterthanen kein Platz für eine Mittelgewalt sei.

Dem Ziele, welches in der Militärverwaltung erreicht war, strebten die andern Resserts wenigstens zu. In der inneren Verwaltung sagte man zwar immer noch, daß der preußische Staat beim Landrath ausböre; denn unterhalb dieses Veamten war die örtliche Verwaltung ritterschaftlich und städtisch; aber schon streckte die durch das ganze Land militärisch organisirte Gensdarmerie ihren bewassineten Arm in jede Stadt, in jedes Dorf hinein. In den Finanzen waren die alten Steuern kontingentirt und blieben es eine Weile; aber

schon der große Aurfürst brachte die Accise dazu, welche seine Beamten von seinen Unterthanen erhoben. Indem unter Stein und Hardenberg die Ausübung eines Gewerbes Zedermann gestattet wurde, wurde dasselbe nur an die Bezahlung einer bestimmten Steuer gefnüpit; auch diese Gewerbesteuer war eine Abgabe, welche der Staat direct seinen Unterthanen auf erlegte.

Wir baben gesehen, wie die landesherrliche Berwaltung querit durch Untauf und Beimfall der Ritterauter die ständische nach Möglichkeit zu verdrängen suchte; wie sie ferner burch Edaffung ganglich neuer Institutionen sich in die ständische Verwaltung bineinbobrte und mit dem Rechte des Lebendigen über das Abgelebte fich an deren Stelle fette. Immerbin blieb noch ein Rest von ständischer Berwaltung guruck, ber, durchbrochen und durchsent, doch noch keineswegs gang wesen: los war. Dieser Rest fonnte obne Rechtsbruch nicht aufgeboben werben, aber bas Königtbum übte auf ibn einen Druck, der ibn nach Möglichkeit unschädlich zu machen bestimmt war. Der Landesberr nahm über alle Organe ber ständischen Ber waltung das Necht der obersten Aussicht in Anspruch. Nach wie por ließ man die Magistratswahlen in den Städten besteben; aber man unterstellte sie ber foniglichen Bestätigung. Der Landrath, ursprünglich ein Mittergutsbesitzer, ber von feinen Standesgenoffen zur Wahrnehmung ihrer Intereffen gewählt war, nahm durch die landesberrliche Bestätigung mehr und mehr den Charatter eines königlichen Beamten an. In der Austig war die unterste Anstang der Rechtsprechung während des Mittelalters gan; in die Bande des Grundberen gelangt. Edvon das Auftommen des römischen Rechts batte die Aus ubung der Rechtsprechung in eigener Berson bem Grundberin in der Megel ummöglich gemacht; das Erforderniß gelehrter Michter gab die erste Sandhabe zu bem Grundfat, bag auch

der privilegirte Patrimonialherr sein Recht der Anstellung nicht anders ausüben dürse, als durch Ernennung einer von Staatswegen geprüsten Person. Schon im Jahre 1770 war dieses Prüsungswesen so weit geregelt, daß eine einheitliche Ober-Craminations-Kommission für das ganze Land in Verlin errichtet werden komme; sechs Jahre später begannen die Versuche, auch die Ernennung zum Landrath von dem Vesstehen einer entsprechenden Prüsung abhängig zu machen. In der firchlichen Verwaltung gewann nun das Ernennungsrecht des Patrons eine ähnliche Gestalt; denn theils übte der Landesherr als oberster Landesbischof auch dier das Necht der Vesstätigung, theils war seit den Tagen Luthers die neue Kirche bestrebt gewesen, durch ein geregeltes Prüsungswesen die jungen Theologen vor der Untwissenheit vergangener Jahrshunderte zu bewahren.

Ginen ferneren wohltbätigen Drud auf Die Mittelsgewalten übte das Königtbum durch dasjenige Recht, welches in jeder geordneten Monarchie dem Unterthanen die Möglichkeit gewährt, an die Stufen des Thrones zu gelangen: durch das Riecht der Beschwerde. Um deutlichsten wird dieses Recht immer in der Zustig zur Unschauung kommen, in welcher die übereinander erbauten brei Instanzen ben ordnungsmäßigen Weg des Rechtsganges darstellen. Genau wie von den landesberrlichen Gerichten erster Instang tonnte man auch von den Batrimonial= richtern an die Zuflisdeputationen appelliren; und welche Achtung fich ber oberfte Gerichtsbof in seinem Bezirf zu erwerben wußte, davon zeugen die sprichwörtlichen Redewendungen über das Rammergericht in Berlin. In abnlicher Urt aber fonnte der Unterthan, der sich beschwert fühlte, auch in Mirchenfachen gegen ben Batron, in Ginang= und Polizeifachen gegen ben Gutsberrn bei ben Staatsbeborten Abbilfe juden; und jo vollkommen flar batte die allaemeine Gerichtsordnung be reits ben Gebanken bes Unterthanenverbandes gefaßt, daß

sie jedem Unterthanen obne Ausnahme das Mecht gab, mit seiner Beschwerde, wenn nöthig, bis an des Monigs Majestät zu gehen. Es war ganz derselbe Grundsatz, vermöge dessen die Berfassung noch einmal das Petitionsrecht allen Preußen garantirte.

Diefer Aufficht Durch einzelne Berfügungen entspricht nun Das Mecht der generellen Megelung durch Gefets und Berordnung. Zeit Beginn ber Reformation in den Marken batten Die "Mirden-Bistiations-Ordnungen" Die Grundlage eines firchlichen Verwaltungsrechts geschaffen, welches von dem obersten Yandesbiide nicht nur für die ritterlichen und magiftratlichen Patrone, sondern für fämmtliche Mitglieder der Rirche gegeben war, welches ein Gegengewicht gegen die willfürliche Sand= babung ber Patronatsrechte bilbete. Unter ben gleichen Gefichtspuntt fallt die Zuftiggesengebung Friedriche des Großen und das allgemeine Landrecht; die Patrimonialrichter bebielten Die Nechtiprechung, aber Die Nechtsbildung und Nechtsbeugung war ihnen entzogen; jene Gesetbücher waren für die mediati= firten Unterthanen des Mönigs von Preußen daffelbe, was einst Das Weien der zwölf Taieln für die Plebejer des alten Rom: der idriftlich firirte Ausbruck des Staatswillens, welcher das patriziiche Michterthum noch nicht beseitigte, aber in gesetzliche Normen einengte. Aebulich begannen für Die Verwaltung Des Innern icon im achtzebnten Sabrbundert gablreiche Bolizeis und Stadteordnungen von Staatswegen bie Grundfage auf: zustellen, nach denen die gutsberrliche Polizei und der Weichlechtermagistrat sich zu achten batten, auf die der Untertban auch im Gegenian gegen seinen Herrn sich vor dem Könige be rufen tonnte. In berielben Art wurden auf dem Gebiete ber kinangen allgemeine Unordnungen getroffen, die gwar die vorbandenen Bewalten zur Erbebung der Steuern benutten, aber den Untertbanen por Ausiaugung und Die Staatslaffe por Beruntremung in gleichem Make bewahrten. Bollends Die Stein-Barbenbergiche Gesetzgebung bat Diese Gesichtspuntte in alle Zweige bes Staatslebens birreingetragen.

Diesen Bestrebungen von oben berab famen nun von unten her die Iteen der Freiheit und Gleichbeit entgegen, welche im "Jahrhundert der Auftlärung" und später im Zeitalter der frangofischen Revolution sich auch in Deutschland verbreiteten. In Preugen batte Die Erfahrung gelehrt, daß die Monardie selbst diese Ideen in die Sand nehmen muffe. Um großartigsten waren fie in der allgemeinen Webrpflicht durchgeführt, welche, wie wir gesehen baben, von Friedrich Wilhelm I. begonnen, burch Scharnhorft und Gneisenau vollendet, die bärteste Last unter allen bürglichen Listichten geworden und bennoch mit rübmlichem Stolze in ber Berfaffung in bem Abschnitte "von den Rechten der Breußen" ihren Play fand. Wenn in der Justig Friedrich der Große furz nach seinem Regierungs: antritte die Tortur, der die niederen Stände unterlagen, für ben ganzen Umfang seiner Monarchie authob, so bat Ranke bereits barauf bingewiesen, daß bierin die Anerkennung bes Grundfates von der Gleichbeit vor dem Gesetze enthalten sei. Denfelben Geift athmen Die schon mehrsach erwähnten Prozenordnungen des großen Königs, die unter seinem Rachfolger verfündigt wurden; von ihm ist Sabrbunderte lang die Recht sprechung eines Richterstandes getragen gewesen, ber Die Treue gegen seinen König in ber Treue gegen bas Besetz am besten wabrzunehmen glaubte. Ein unabhängiger, theoretijch burch bildeter und praftisch erfahrener Auristenstand war es, der das Bolf mehr und mehr für die vollkommene Durchführung jener Bee erzog. Bon allen Artifeln ber Berfassung entsprach feiner jo febr einer zugleich stürmischen, und boch flar präzisirten Forderung, wie die feierliche Berfündung: "Alle Preußen find vor dem Gesetze gleich." Es leuchtet ein, daß bei einem folden Fortschreiten die patrimoniale Gerichtsbarkeit, von oben und von unten ber eingeengt, Licht und Luft für ihre Eristens be

reits verloren batte. Wiederum geschah, was wir schon so vir gesehen baben, daß über die Kopie der Mittelgewalten hinweg Konig und Unterthan sich die Hand reichten. Durch die Versässung und Unterthan sich die Hand reichten. Durch die Versässung wurde die patrimoniale Gerichtsbarkeit, welche den Boden unter den Füssen verloren hatte, auch ausdrücklich sür ausgebeben erklärt; keine anderen Michter sollten über das preußische Volt urtheilen, als diesenigen, die ihm sein König gesetzt. Wahrend srüber der Richter im Namen des Grund beren Acht gesprochen batte, besahl jept das Staatsgrundge sept. die Urtheile werden im Namen des Königs ausgesertigt und vollstreckt."

Mut firdlichem Gebiete war die Reformation in den Marten ichnell, aber ichenend eingeführt worden. Die Milte. mit welcher der damaligen Staatsübung zum Trop jeder Zwang gegen die in der alten Mirche Berbarrenden vermieden wurde. ift in dem preußischen Staate traditionell geblieben. ipater Johann Sigismund von der lutberiiden zur falvinistischen Bebre übertrat, bat er ebensowenig gegen biejenigen seiner Untertbanen, Die ibm bierin nicht folgen mochten, irgend einen Brang verlucht. In der Folgezeit beginnt nun für Die Berjohnung ber beiden protestantischen Parteien ein Stadium Des Edwantens und Experimentirens. Bald versucht der große Muriusit die Grundlagen einer Einigung mit jener Energie burdrufubren, Die burd Paul Gerbardte bartes Edicial mehr Das Milleid fur Die Unterdrückten, als Die Bewunderung für ten gewaltigen Staatsmann wach ruit; barauf folgen wieder Beiten, in benen die Parteien neben einander die gleiche Un erkennung genießen. Diese Bernucke enden unter Friedrich Wilhelm III. Damit, Daß von beiden Bringipien Das Beient lide adoptirt wird: Die Union wird durchgeführt, ben außen Bleibenten aber Gleichberechtigung gewährt. Dieje Milte und Weitberginteit in in der Natur eines großen Staatswesens chenio bearundet, wie die gegentheilige Aussassung in der Alein Saftrom, Geididte ber tentiden Cinbeit.

staaterei vergangener Sabrbunderte. In einem Ländden, besien Bewohner in zwei Glaubensparteien geschieden sind, tann es nicht fehlen, baß eine Bartei ibre Freude Daran äußert, ibren Glaubensaenoffen auf dem Ibrone zu seben, etwa wie eine Bartei im Dorie weiß, daß ber Gutoberr, durch die Bande Der Meliaion verbunden, bei entstebenden Streitigkeiten auf ihre Zeite zu treten geneigt sei. In Preußen aber war der Abstand zwischen Mönig und Unterthan ein viel zu großer, als daß eine der Glaubensparteien es batte wagen fonnen, aus ber Zugebörigteit des Landesberrn zu ihrer Religion irgend eine Parteinahme zu folgern. Hier war der Gerricher der König aller seiner Unterthanen. In dem ichon erwähnten Ausspruche Friedrichs des Großen, daß in seinem Staate jeder nach seiner Ragon selia werden fonne, liegt feineswegs eiwas, was an Minadiung der Meligion erinnern tonnte; es ist bierin nur der Grundsan ausgesprochen, daß ber Staat sich mit Schutmitteln gegen Nebergriffe ber Kirche begnügen fonne, daß aber die Kurforge für Die ewige Seligfeit, insviern fie fich soldber Uebergriffe entbalte, in allen ibren Formen dem Staate gleich zuträglich Trop einzelner Echwantungen in der Folgezeit in man in Breußen immer wieder auf Diesen Grundsatzurückgefommen. Als in der Beit der napoleonischen Fremdberrichaft die äußerste Unipannung aller vorbandenen Menschenfräfte zur unabweisbaren Rothwendiakeit geworden war, wurden das erite Mal Die staatsbürgerlichen Pflichten in ihrem gangen Umfange auch Denjenigen Unterthanen auferlegt, welche feiner ber bis babin anerfannten Confessionen angehörten; bem entsprach die all: mäbliche Heranziehung auch zu den staatsbürgerlichen Rechten. Bren gesetigeberischen Abschluß erbielt Dieselbe ebenfalls burch Die Beriaffung, welche den Genuß Dieser Rechte von dem religiösen Befenntniß für unabhängig erflärte.

Mus der Mirchenverwaltung batten fich seit dem sechsebuten Sahrbundert die Unfange einer Schulverwaltung gleichzeitig

empidelt. Wenn es eine Ronjequen; ber protestantischen Lebre vom allgemeinen Priestertbum war, junachst die Grundlebren des religioien Unterrichts allgemein zu gestalten, jo ist es eine ber iconiten Birtungen ber Reformation, bag bie Segnungen Diefer Monjeguens auch Denjenigen zugänglich wurden, Die jene Lebre nicht annahmen. Der berrlichte Erfolg, den eine Bartei erreichen fann, ist der, daß der unbedingt berechtigte Theil ihrer Forderungen zum Gemeingut der Ration wird, wenn auch Daruber der Urbeber vergeffen wird; in jolden Fällen muß Die Bartei auf Dant verzichten, weil es in dem Wesen ibrer Leifung liegt, daß sie gulegt als felbstwerstandlich angeseben wird. Diejes ift sieber mit der allgemeinen Schulpflicht der Roll, jur welche die binorijde Wurzel in der Thatigfeit und in den Forderungen der Reformatoren mit Mübe gesucht werden muß, aber boch mu Gieberbeit festgestellt werden tann. Die gemaltige Tpatigfeit, welche ein gabrbundert ipater der Zesuiten orden in der Betampfung der Reformation entialtete, war nur moglich dadurch, daß er das Prinzip des Edulunierrichts annabm und in seinem Sinne verwertbete. Indem wiederum Die Liuitenschulen fur Die zu ihrer Betampfung begründeten proteitantischen Schulverwaltungen, wenigstens in ihrer Organisation, jum Borbilde wurden, bilbete fich allmablich ein Fonds gemeinjamer Badagogit und Schultednit aus. Roch ein Sabrbunder. weiter, und Friedrich Wilhelm I, tonnte in Preußen Die Band-Vabung diejes gemeinsamen Schapes in Die Reibe ber Staatsaufgaben einstellen. In ber stets auf bas Prattische gerichteten Urt, welche Die Wirtsamteit Diejes Monias überhaupt auszeichnet, tam es ibm zunachst nur barauf an, die Stganisation berguftellen. Gein Edulreglement bespricht ben Gall, daß ber Edulmeister ein Sandwerter fei, wie es ideint, als ben regelmaßigen. Jedenfalls wurden unter ihm hunderte, ja Taufende ren Edulen gegründet, und ten Staatsmannern der Bufunft eine neue Aufgabe jugewiesen. Auch bieje wurde in der Beit der tieisten Erniedrigung in die Hand genommen, und noch nach dem siegreich gesührten Kriege hat der Minister von Altenstein sich um die Durchsührung der allgemeinen Schulpflicht so wesentliche Verdienste erworden, daß jene früheren Anfänge verzeissen wurden und er als der Begründer der preußischen Volkssichule gelten konnte. Ihre Volkendung sollte die allgemeine Schulpflicht durch die in der Verfassung verheißene Unentgeltzlichtet des Volksunterrichts erhalten.

Wenn wir uns flar maden, wie Breugen aus einem Reubalitaate burch die absolute Monarchie und durch ten neu aufgekommenen Rechtsstaat mehr und mehr zu einem Staat von Rönig und Unterthanen geworden war, wenn wir bedenfen, wie in allen Zweigen der Staatsverwaltung die Scheidewand swijden den Staatsangebörigen und ihrem monardijden Oberbaubte durchbrochen und durchlöchert war: jo werden wir es begreiflich finden, daß mit der Mothwendigkeit eines Ratur= gesetes die baltlos gewordene Wand zulest fallen mußte. Die Stein-Barbenbergiche Gesetzgebung gog Die Ronsegueng ber Entwickelung, als fie Die Leibeigenschaft für aufgehoben erflärte. Die Leben, ursprünglich bas Leben gebende Glied bes Staats: wesens, batten jest ihren eigentlichen Gegenstand, ben längst allgemein geregelten Staats: und Kriegsbienft, ganglich vertoren. Die Berfassung begnügte fich nicht, ihre staatsrechtliche Bedeutungslofigfeit zu erflären, sondern ordnete für die Zufunft Die Auflösung ber Lebusperbande an. Durch biefe Simmearäumung war Plat geschaffen für die Verwaltung des neuen Staates, welche bestimmt ist, in genau berselben schonent ton: fervirenden Urt aus der neuen Gesellschaft berverzugeben, wie Die alte Staatsverwaltung aus der alten Gesellschaft bervorgegangen war. Der Freiberr vom Stein batte ben Blan, Diesen Aufbau von unten nach oben zu beginnen; seine Städze ordnung beseitigte den Geschlechtermagifirat und setze an deffen

Stelle Die Bertretung ber Burgerichaft und ben von ihr ermablten birgerlichen Magiftrat. Aber Die 3bee ber alten Stadtverwaltung blieb. Unfere Munizipalitäten follen nicht fleine Republiten fein, fondern frei gewählte, aber Dienende Glieder Des Staates. In der Art, wie Die Unterthanen gur Bermaltung ibrer eigenen Ungelegenbeiten berangezogen, Die Gesammtbeit des Stadtforpers aber zu einem Gliede ber Staatsverwaltung gemacht wurde, in der Urt, wie die Freiheit der Gliederung mit dem Imange staatlichen Zusammenbaltens in gludlichen Einflang gebracht murbe, ift bie Steiniche Städtes oremung das angebetete Muffer gesetsgeberischer Weisbeit geworden. Wohl war nach Aufbebung ber Leibeigenschaft auch auf dem platten Lande Maum für eine folde Organisation geichaffen. Aber weder gelangte eine entipredende Landgemeinde= ordnung zur Aussubrung, noch baben auch Breife und Provingen diesen Ausbau als Verwaltungstörper erbalten. Obne Diese Zwijdenglieder war es nothwendig geworden, von allen immiiden gerderungen des gabres 1848 wenigstens bie jaurmiichite zu befriedigen und eine Bolfsvertretung aus all= gemeinen Wablen zusammenzusegen. Es ift richtig, bag bies bien, das Baus bedachen, bevor die Mauern fertig waren; allein werthles war diese Institution doch schon damals nicht. In den alten Provinziallandtagen konnte ein provinzialer Geist berrichen, und wenn er gebannt war, wiederfebren: in dem neuen Barlament vaben die leidenichaftlichen Gegenfaße zwijden Konjervativen und Liberalen bas Bolt in Parteien gerriffen, aber fie baben es nicht wieder nach Provinsen getrennt und nicht wieder in Stande gespalten. Es war mehr als eine demofratische Phrase, wenn Die Beriaffung erflärte: "Die Mitglieder beider Mammern find Bertreter bes gangen Bolfes." -

Alfo war aus den veridiedenen Territorien das preußische Staatsgebiet, aus der alten Mediatifirung der neue Unterthanen-

verband bervorgegangen. Land und Leute batten ibre Einveit aciunden, es gab nur ein Preußen und in ihm nur einen Monia über seinen Unterthanen. Allein jo gab auch bas Band war, Das Die Propingen umichlang, in fest auch Die Etrebepfeiler Des koniglichen Beamtenthums einer-, Der bürgerlichen Gelbswerwaltung andererseits, welche die Unterthanen mit ihrem Mönige zusammenbielten: es würde einen argen Mangel an politischer Bildung perratben, wenn man glauben wollte, daß tiefe jo fest und so sider gestaltete einbeitliche Form sich burd sich selbst gehalten babe. Alle Berigfjungsarten, alle Berwaltungsmethoden erhalten ihren Namen nach der Urt, wie sie ichaffen; ihr Leben befommen fie von dem, was fie schaffen. Huch die beste politische Form ift leer, jo lange jie nicht mit politischem Inhalt erfüllt ift; fie fällt in sich zusammen, wenn sie nicht gerade durch ihre Leistungen auch ihre Existenz zu rechtsertigen vermag. In Der That bat Die Form Des einbeitlichen Großstaates in Breugen ibre Lebensfraft erbalten durch Die neuen Ziele politischer Thätiafeit, Die sie dem Bolte eröffnete, Durch Die neuen Erfolge, Die fie ibm ermöglichte. In Diesem Staate lobnte es, Die ichwere Last Der allgemeinen Webryflicht auf sich zu nehmen; Denn Die Einiafeit von Millionen machte ftart und unabbangig. Wir baben geseben, wie ber Gedanke tirchlicher Duldung nur in bem Großstaate zur Eristenzbedingung werden fonnte. Hur biefer batte auch die geistigen Mittel, um eine Zustiggesetzgebung in so großem Makstabe auszuführen. Bor allem aber giebt es ein Gebiet staatlicher Thätigkeit, welches seiner Natur nach in ben engen Grengen des Kleinstaates feinen Raum findet: Das Berkebrsweien. Batte ber preußische Staat weiter nichts geleistet, als daß er von Memel bis zum Abein Die Chaussen gebaut, Die zuerst die lange entiremdeten beutschen Länder ein: ander näber gebracht: er bätte allein dadurch sich vor den Hugen ber Mit: und Nachwelt gerechtiertigt, daß er ben kluch ber Rleinstaaterei von feinem Gebiete gebannt batte. 2115 Friedrich

Wilhelm ber Erfte Die 76 Meilen von Berlin nach Koniasberg in vier Tagen gurualegte, erregte es bas Staumen ber Beitgenonen. Durdreifende Grangofen iprachen bamale ibre Bewunderung baruber aus, das bier zu Lande die Rosten Jag und Nacht aingen. Bie die Landstraffen, wurden auch die Wafferiragen gepitegt. Im Guden Deutschlands lag feit ben Tagen Rarls Des Großen Das Projett eines Main Donaufanals unausaciubri; bier aber bat idon ber große Kurfurit ben Heinen Alug feiner Haupiftadt mit Deer und Elbe in nabe Berbindung gebrücht. Die beiden deutschen Meere waren von dem dentiden Gregitaat verbunden, noch bevor er ihre Musien beherrichte. Friedrich ber Große bat fodann burch ben Bromberger Rannt bas gange Weichselfpstem bingugefugt und eine weiteitliche Bafferitrage burch Deutschland pollendet, wie fie nicht zeichaffen werden war ieit den Tagen einer menichen= tojen Borgeit, Da vie Donau fich in Sabrtausende langer Arbeit ibr Bett gegraben.

Adrunggebietent stant biese Staatswesen ba. In der Beberschung alter Landestbeite als gemeinsamen Staatsgebiets, in der Durckringung aller Bevölkerungsschichten als gleichberechtigter toniglicher Umerthanen, in der Aussuhrung der Mexicrungsleisumgen als umsassender Staatsaufgaben war die preußische Staatseinbeit zugleich Ursache und Wirtung, zugleich Mittel und Zweit. Und dennoch, wenn wir bloß die steigende Zusammensassung betrachten, so bekommen wir von dem Gange der bistorischen Entwickelung nur ein einseitiges Bild; die andere Seite tritt betver, wenn wir das Hineinwachsen der Glieder in den Staatstorper nicht bloß vom Standpuntte des Ganzen, iendern auch von dem des einzelnen Iheiles aus betrachten. Ihre Mittergut und seite Ertschaft, sedes Bisthum, Mouet und gestülliche Stift muß in seiner Geschichte die wirten-

den Aräfte zeigen, durch welche es zum Theil eines größeren Banzen gemacht worden; die Umwandelungen, die es selbst erslitten und diejenigen, die es dem Staate abgenötbigt bat, baben das beiderseitige Verhältniß, d. b. die Natur der Staatseinheit bestimmt.

Es ist ummöglich, an dieser Stelle den Gedanken durch alle die bunte Mannigfaltigkeit von politischen Gebilden hindurch zu verfolgen, welche in dem preußischen Staat zu einer Einheit verschmolzen sind. Halten wir uns, um diese Seite des Entwickelungsganges flar zu machen, an eine bestimmte Gruppe dieser Gebilde: an die Städte, die aus Gemeinden mit beinahe republikanischer Selbspfändigkeit allmäblig zu Gliedern des Staatskörpers umgeschaffen wurden.

Die Strebepfeiler, durch die ein mächtiger Bau zusammen gebalten wird, lernt man aus dem Grundriß ses Gebäudes nur nach ihrem Standort fennen; will man ihre Höbe und ihre Augung ermessen, so muß man zu dem Querschnitt noch einen Längsschnitt nehmen.

Einen solden Yangsschnitt durch den Staatsbau versuchen wir mit der Darstellung dersenigen Entwickelung, welche ichtieße lich das Königthum zum Herrn seiner Städte gemacht bat.

Der städtischen Autonomie standen die ersten Hohenzollern machtlos gegenüber. Einsatzpunkte für ein Eingreisen der fürstlichen Bewalt waren allerdings vorbanden. Die Privilegien, auf denen die städtischen Freiheiten beruhten, waren beim Regierungsantritte sedes Fürsten neu zu bestätigen; unter Umständen konnte diese Bestätigung verweigert, ja, in Fällen des Aufruhrs konnte sie dauernd zurückgenommen werden. Allein so lange der Fürst von den Privelegirten abhängig war, is lange mußte er eher zu einer Erweiterung, als zu einer Schmälerung ihrer Selbständigkeit sich gedrängt sehen. Hede

Ariegesnöthen ließ sieh bas vereinigte Corpus der Städte mit Beseitigung ber alten, mit Bewilligung von neuen Privilegien bezahlen. Ern der große Aurünft brachte wieder den Standpuntt zur Geltung, es tenne ibm "tein Ziel und Maß vorge ichrieben oder gegeben werden," wie er sich in Ertheilung der Brivilegien zu verhalten babe.

Die fürstlichen Rechte ierner, die in jeder Bestätigungs urkunde verbebalten wurden, äußerten sich zunächst bei der Entscheidung von Beschwerden und inneren Streitigkeiten. De dausiger beides verkam, desto schneller wurde der Mursürst zu einer oberen Instanz, die von den Betbeiligten regelmäßig gegen den Nath angerusen wurde; und wenn die Zustande sich is gestalteten, wie in Mressen, wo in einer Nathssitzung des Jahres 1686 ein Burgermeister den andern mit dem Nobritock ichlug, so daß dieser sier todt binweggetragen wurde, — so war es nicht mehr eine Frage des Nechtes, sondern nur noch eine Frage der Macht, ob der Fürst nicht auch ungerusen gegen solche Zustände einzuschreiten habe.

Alebnlich war es mit der Aufsichtführung im Allgemeinen. Das durchgebende Alebt des Landesherrn, von allem Kenntniß zu nehmen, was innerhalb der Grenzen seines Landes vorgeht, ist auch den Städten gegenüber niemals ganz aufgegeben worden. Grundliche Listationen der Städte waren zwar lange nicht mehr vorgetommen; ihre Eineuerung aber komte zu einer träftigen Lasse werden.

Die allgemeine Junahme ber fürstlichen Wewalt gab dann neue und abnliche Anbaltspuntte. Die Wijfenichait, die genothigt war, ihren Staatsbegriff irgend einer der vorhandenen volinischen Gewalten anzubeiten, neigte sich, wie wir gesehen baben, immer entichiedenen der landesberrlichen zu. Dieselbe wijfenichaftliche Bewegung, welche dazu juhrte, das Reich als ble sen Jurstenbund zu betrachten, hatte andererseits die Lebre zur Voraussenung, das das Territorium ein Fürstenstaat, nicht

ein Stansestaat ist. Darum habe der Kürst "in Fallen ver außersten Noth" das Recht auch zu Eingriffen in die Privilegien.

Zo viel bezweiselt tiefes Necht auch war, zu voller Wirfiamkeit konnte es gelangen, wenn seine Ausübung eine Nothwendiakeit wurde. Und dieses war in der Stadtverwaltung des 17. und 18. Jahrbunderts vielsach der Kall. Wenn die Stadte unter dem Truck einer unerträglichen und eben darum sich immer steigernden Schuldenlast seufzten, so war dersenige, welcher sie davon besteite, auch berechtigt es zu thun; er war berechtigt, die Stadt, die sich in den händen weniger Patrizier besand, ihren Bürgern, die Stadtverwaltung ihren ursprünglichen Zwecken wiederzugeben.

Allein als jelbit der Landesberr genügend erstarkt war, um alle staatliden Rechte wieder ausüben zu tonnen, Da feblte es den Stadten gegenüber geradezu an staatlichen Organen, Die Diesen Junktionen gewachsen waren. Der gange Bermaltungs : Apparat berubte auf den itandischen Rörperschaften: fie waren Die einzigen Bollstreder ber fürstlichen Befeble; in ben Stadten gab es bemgemäß feine anderen brilichen Beborden als die Magistrate selbst. Provinzialbebörden waren porbanden; indeß das vereinigte "Städteforpus" war ein Draan der Magistrate, nicht des Staats; andere, wie ber Landfasten, Die Umtsbauptleute, Die Oberrätbe in Oftpreußen pereinigten Die gesammte Ständeberrichaft in fich. Staatliche Beborden, wie Die "Domanenkammern", waren gunächst nur fur das Privateigentbum des Landesberrn und des Bistus da; und die "Regierungen" waren ungeachtet ibres Namens Beborden rein richterlicher Art. In dem Wesen richterlicher Beborden ift es aber begründet, daß fie auch bie ihnen übertragenen Verwaltungsgeschäfte nicht nach andern Grundsäßen zu behandeln vermogen, als nach denen, welche für die richterliche Thatigteit Die einzig maßgebenden find. Daber zeigen fie fich wohl Tenjenigen Berwaltungsgeschäften gewachien, in denen die gewissenbaite Ausiubrung der gegebenen Rechtsenermen ganz ebenso den oberiten Gesichtspunkt bildet, wie in der Entscheidung itreitiger Rechtsfalle; wo aber in einer unbaltbar gewordenen Verwaltung es gerade darauf antonunt, diese Rormen neu zu finden und zu grunden, da sind die Gerichte zu entscheidender Minwirtung nicht berusen. Die gewissenhaften huter des gewordenen Rechts sind naturgemäß die geschworenen Keinde des werdenden Rechts. Ein werdendes Recht aber war der neue Staatsgedanke.

Noch batte er feinen andern sichtbaren Verrreter als die Verien des Staatsoberbaupts. Allein so zweiselles die neue Verwalung einer bechit perionlichen Leitung unterlag: darüber war doch in diesem Staatsweien feine Täuschung mehr möglich, daß eine wirklame Aussichtindrung von der Centralstelle aus nicht mehr gesubrt werden tonnte. Dieselbe mußte durchaus in neuen Propinzial und Ortsbehörden ein wachsames Auge und einen starken Arm gewinnen, beide unabhängig von dem Gegner, der beobachtet und bezwungen werden sollte.

Diese neuen Organe bat das Kürstentbum gewonnen in den beiden Zweigen der Staatsverwaltung, die es vor allem neu begründet bat: im Militär und in den Kinanzen.

Wie der preußische Staat allmablig seine eigene Armee gewann, baben wir geseben. Wo die Garnison in die Stadt einzog, da war sie die einzige Macht innerhalb der Stadtsmauern, die als selbständige Vertretung des Staatsgedankens neben dem Mathe stand. Was aus den großeren Städten der Gouverneur, aus den fleineren der Kommandant nach Berlin berichtete, das war völlig irei von den Veeinflussungen, denen seden Ortsangesessen unterlag. Aus zwei Grunden war die Verlitreckung landesberrlicher Beiehle in den Stadten immer eine mangelbaite geweien: einmal weil die Magistrate selbst ein dem landesberrlichen iremdes Interesse vertraten, sodann weil auch bei besseren Villen es ihnen an der ersorderlichen

Ausstattung mit subalternen Mrästen gesehlt hätte. So wenig wie der erste Grund konnte der zweite jemals auf einen milistärischen Besehlshaber zutressen; seder Compagnisches verügte über eine größere Anzahl Untergebener, als sämmtliche Civilsbebörden seines Bezirks zusammengenommen. In einer Zeit, in der überall über den Mangel einer prompten Erekutive geklagt wird, ist man bei der Armee einer unsehlbaren Bollstreckung des Staatswillens so sieher, daß dem Trängen von Privatleuten, welche selbst ibre Civilklagen den Cissisieren vorlegen, Ginhalt geboten werden nuß.

In einer Neihe von Amtsgeschäften war serner der Kommandant auf ein Zusammenwirken mit den Ortsbebörden ausgewiesen. Mit ihnen gemeinsam leitete er die Alekrutirungen, vertheilte er die Einquartierungss und Servislasten. Gbenso brachten ihn die Lieserungsangelegenbeiten vielsach nicht nur mit den Einwohnern, sondern auch mit den Bebörden der Stadt in Berührung. Die Garnison war die beste Abnedsmerin von Lebensmitteln; den Kommandanten mit den Tagen derselben zufrieden zu stellen, daran batte die Stadt ein so überaus großes Interesse, daß die Keststellung derselben ohne seine Buziehung gar nicht denkbar war.

Bei all diesen Gelegenheiten lernte der Difizier die städtliche Verwaltung kennen. Aus seinen Verichten allein bekam man in Verlin ein undesangenes Vild von den berrsichenden Zuständen, den kämpfenden Parteien, den leitenden Periönlichkeiten. Er allein konnte durch militärische Erschution eine Gewähr für die pünktliche Verablung der Steuer geben. Der Kommandant war der naturaemäße Verrrauensmann des Landesherrn deswegen, weil er der einzige war.

Den zweiten Hebel boten die Finanzen. Aebnlich wie im Gegensatz gegen die ständischen Heerestontingente die Staatsarmee aufgefommen war, so erhob sich auch neben, über und gegen die alten Steuerbeiträge das neue Spitem selbsiständiger Staatssinanzen.

Jurs erste sehlte es dem Landesberrn auch bier an eigenen Organen. Das Verlangen banach drangte sich mit gebieterischer Nothwendigkeit auf, wenn es sich in Rriegszeiten darum bandelte, die Steuerkraft der Stadte sofort und unmittelbar heranzusiehen. Gine direkte Verbindung mit denselben konnte dann nur durch außerordentliche Kommissare stattsinden. Da diese immer nur für die Dauer und für die Bedürsnisse des Krieges ernannt waren, so bezeichnete man sie als Kriegsfommissare.

Diese Einrichtung trägt junächst noch gang bie Zeichen ibres gelegentlichen Uriprungs an fich. Bald wird ber Romminar, gewissermaßen als Intendanturbeamter, einer Armee beigegeben, batt wird ibm ein räumlicher Verwaltungsbezirk jugewiesen. Zuweilen wird auf Die Schleunigkeit Des Berfabrens jo viel Gewicht gelegt, bag man bie Geschäfte aus ichließlich einem Einzelbeamten, wombalich aar einem ichnell burdareifenden Offizier überträgt; in anderen Fällen fucht man wieder ben Besteuerten gegen Bedrückung die Garantie eines geordneten tollegialischen Berfahrens zu geben und gelangt zu ber Ginrichtung formlicher Rommiffariate. Das eine mal foll Die staatliche Steuerbeborde ben Stadten möglichst auf ben Leib gerückt werden, es werden eine Menge Beamte für fleine Bezirfe bestellt; ein andermal sucht man mehr die Ginbeit: lichfeit zu wahren und ernennt nur einen Kriegskommissar für Die gange Monardie.

Die Eriabrung lebrte, daß alle viese Gesichtspunkte ihre Berechtigung haben und in den verschiedenen Stufen des Beamtenorganismus ihren Ausdruck sinden müssen. Der beinahe umunterbrochene Ariegszustand, welcher sich vom Ausbruch des julich-kleveschen Erbiolgestreits durch den dreißigjährigen und den schwedisch polntichen Arieg bis zum Arieden von Divahinzog, gewahrte dem Institut ein balbes Jahrhundert (1609 bis 1660), in dem es sich iestiegen und unentbehrlich machen

fonnte. In der darauf folgenden Friedenszeit ist es nicht bloß nicht mehr aufgehoben, sondern in fester Westalt dem Behördenorganismus dauernd eingesügt worden.

Gine jede Broving erhalt ibr Rriegstommiffariat, bas in tollegiglischer Verfaffung über Die portommenden Streitigkeiten entscheibet und also die Berwaltungsjurisdiftion übt, teren Die "Regierungen", als reine Gerichtsbehörden nicht fabia waren. Heber ibm wird die Einbeitlichkeit durch ein Generalfriegsfommiffariat gewahrt, unter ihm die beständige Unnaberung an die einzelne Stadt durch die besonderen Kommissare welche die Bebörde in unaufbörlichen Dienstreisen umbersendet. Die Cinfugung des neuen Apparats in die alte Berwaltungsmajdine bat zunächst noch allerband Reibungen im Gefolge. Die Rriegsgefälle bringen Die neuen Beborden in Mollision mit den Offizieren, Die Domianalgefälle mit ben Domanenbeborben, Die verwaltungsrechtlichen Streitiragen mit Den Gerichten. Endlich war der Zug der Instanzen in sich noch nicht aeregelt: jede direfte Berbindung ber Centralitelle mit dem unteren Rommiffar verlette das Provinzialfommiffariat, welches fich in allen Dingen ebenjo jider als Zwijdeninftang betrach: tete, wie der Kommissar die Reigung batte, sie als follegialische Rebenbeborde anzuseben. Rachdem in Diesen Migbelligteiten eine Reibe von Ginzelentscheidungen und allgemeinen Berfugungen zu halbwegs geregelten Mompetenzen geführt batte, gingen Dieselben vollende zur Mlarbeit über, als die Mriegeund Domänenbebörden jene Vereinigung erhielten, welche in ber Epige jum gemeinsamen "Generaldireftorium", in der Broving zu den vereinigten "Rammern" führte; Die ebemaligen Rommissare erscheinen in der Stellung von stimmberechtigten Mitgliedern der Rriegs- und Domanentammern als reisende Steuerräthe.

Wie diese drei Instanzen nach oben bin noch ihren Abschluß erhielten burch die böchst persönliche Leitung des Herrschers

jelbst, jo janden sie nach unten bin ibre Erganzung burch Unjugung der erforderlichen Subalternen: der Landausreuter stand unmittelbar und ausschliestlich zur Berfügung des Steuerraths.

Dieser selbit ist der eigentliche Angelpunkt des Spiems. In der Regel sind ibm zehn bis zwölf Städte unterstellt; wo eine Stadt groß genug war, um einen eigenen Aussichtsbeamten zu beanibruchen, da wurde ihr sie ein besonderer "comissarius loeimernannt. In beiden Källen war dafür gesorgt, daß der Steuersrath den Wegenitand seiner Beaussuchtigung auch wirklich übersiehen konnte.

Die Berantwortung bes reifenden Steuerraths erfiredte fich sunachit nur auf die vollitandiae und vinftliche Ablieferung der Steuern und Innehaltung fammtlicher Verpflichtungen zu Mriegslaften. Dies fubrte gunachft gur Montrole jeder einzelnen Bablung an Ert und Stelle. Wahrend früher Steuerreffe auf. licien, to lange bis der Landesberr verzichten mußte, weil die Zumme das Mag des Erichwingbaren überschritt, jolgte jest jeder Sammigteit einer Stadt nicht nur die Imangsvollstreckung auf dem Buffe; fie batte ferner eine sofortige Untersuchung der Minitande und eine Anordnung zur Abstellung der Nebelstände im Gefolge. Go fübrte Die nachtragliche Prüfung Der Besteuerungsergebnisse zur vorberigen Prujung der Veranlagungen, ja zu einer Mitwirfung bei ber Reststellung neuer Mataster. Die Edomung der Steuerfrait erforderte Die Berbütung unnötbiger Musgaben und brachte jo die Rejtstellung berjelben und damit des gangen Stadthausbaltes in Abbangigfeit vom Steuerrath. Die Beaufichtigung der stadtischen Beamten, welche Die Beneuerung zu leiten batten, vom Burgermeister bis zum Geldbuter, jubrte allmablig zur grundfählichen Mitwirtung bei der ersten Ernennung; selbit die Edlächter, Die bas geschlachtete Aleiich, Die Muller, Die Die gemalzte Gerite für Die Besteuerung anzugeben batten, wurden vom Steuerrath in Gid und Pflicht aenommen.

Eo seben wir die beiden Grundpseiler des preußischen Staatsbaues, Urmee und Binangen, auch in Das Stockwerf Der itädtischen Berwaltung bineinragen. Die beiden unterstüßen und ergänzen einander. Die Armee erwartet von der Steuerverwaltung die Mittel ihrer Eristeng; sie leibt ihr bafür den fräftigen Urm zur zwangsweisen Cintreibung und verbütet burch ibre bloke Umvesenbeit, daß diese nothwendig wird. Die subalternen Bosten ber Landausreuter, der Müblenausreuter u. a. m. waren der Armee willkommene Bersoraunas: stellen für ausgediente Unteroffiziere; in diesen aber erhielt der Steuerrath ein Personal, welches zu gehorden gewohnt war, wie fein anderes. Beil nun in dem Staatswesen ber absoluten Monardie die Heeresverwaltung der erfte Bestandtheil war, ber aans auf ben Gebanken bes mobernen Staates gegründet wurde, deswegen lag die Vertretung der neuen Grundfate auch den Städten gegenüber junächst in den handen des militärischen Befehlsbabers. Erft als Die Westaltung ber Finangen fich als zweite und ebenbürtige Drganisation baneben stellte, ging von den Functionen des Commandanten eine nach der andern auf ben Steuerrath über. Bulett vereinigte biefer in feiner Sand alle Besugniffe eines staatlichen Aussichtsbeamten über Die itädtischen Berwaltungen. Die Instruction von 1713, welche Die Entwickelung des Unites in ibrem einstweiligen Abschlusse zeigt, widmet zwar von ibren 33 Paragraphen noch immer bem Steuerweien allein etwa ebenjoviele, wie allen anderen Dingen zusammengenommen; aber sehr bedeutend ist boch bie Reibe der rein polizeilichen Junctionen, Die ihm unterstellt werden: er soll Make und Gewichte revidiren, Die Judmacher gur Befolgung ibrer Schauerdnung anbalten, fich um ben Buitand des Teuerloschwesens fummern; bis auf das Edeibenichießen ber Bürgercompagnien soll fich seine Aussicht erstrecken. Sa, feiner Competens wird ichlieftlich alles unterstellt "was der Steuerkaffen und Stadte Bestes und Aufnahmen befordern und

vingegen derielben Schaben und Rachtveil bebindern fann", — eine schwerfallige, aber nicht miszuverstebende Bezeichnung seiner Stellung als staatliche Oberbehörde über der stadtischen Communalverwaltung.

Nachdem einmal die Städteaussicht im Behördenorganismus ihren seiten Platz gesunden hatte, bat sie die Wandlungen dessielben ohne Schwierigkeiten mitgemacht. Als aus den vereinigten Mriegs und Domänenkammern die neuen Bezirksregierungen, aus dem vereinigten Generaldirectorium das Staatsministerium bervorging und zwischen beide die Oberpräsiehen eingeschoben wurden, da waren dies die drei Instanzen der Staatsaussicht. Der wandernde Steuerrath aber, der deste aufässiger wurde, je weniger die Städte seiner bedurten, endete zuleht als Megierungsrath im Regierungsvollegium, von welchem immer ein Mitglied die stadtischen Angelegenbeiten bearbeitete. Us die Beobachtung aus der Nähe erforderlich war, behielt die Negierung die Möglichfeit, ihren Landrath damit zu beauftragen.

Wenn es dem Staatsförper ursprünglich an Organen schlte, mit denen er in den städtischen Organismus hätte einsgreisen können, so besand sich auch dieser in einem Zustande, in welchem er einer Einsügung in ein seitgegliedertes Staatsweien gar nicht sähig war. Das verwaltete Objekt, wie das verwaltende Subjekt und demgemäß die ganze daraus hervorgehende Bervalungsthätigkeit entzogen sich in ihrem Zustande, wie ihn der Landesherr vorsand, einer jeden geordneten Aussichtssührung.

Objett der Stadtverwaltung wie jeder anderen Berwaltung sind Land und Leute. Dies sind heutzutage der stadtische Ansiedelungsbezirk mit seinen Einwohnern. Zwar ist auch heute die elberseld-barmische Unstedelung, wiewohl in sich so zusammens hangend, wie nur irgend eine Haus an Haus drangende Großstadt, dennoch unter zwei vollig getrennte Stadtgemeinden volzastrom, Geschichte der teutschen Einbeit.

theilt; zwar wird auch heute der danziger Ansiedelungsbezirt, wiewohl er nach außen hin so seit begrenzt ist, wie nur irgend eine vom Mauergürtel umschlossene Kestung, dennoch von der Stadtverwaltung überschritten, um, die Weichsel auswärts und abwärts, steinere und größere Ortschaften mit sich zu vereinigen; zwar kennnt es endlich auch heute vor, daß innerhalb der Stadtgemeinde hie und da ein königliches Schloß, ein standessberrliches Grundstück von gewissen städtlichen Lasten besreit, von einzelnen Rechten der Stadtbehörden ausgenommen ist.

Allein was heutzutage den Charafter der Verwaltung nicht wesentlich zu beeinflussen vermag, weil es nur noch als seltene Ausnahme vorkommt, das mußte früher, wo es häusiger, ja nach irgend einer dieser Richtungen schließlich in jeder Stadt wiedertehrte, dem Objette der städtischen Verwaltung ein zunz anderes Ansehen geben.

Die Residenzstadt war von jeber eine Doppelgemeinde geweien: unverbunden blieben nebeneinander die ebemalige Wemeinte ter wendischen Gischer auf der Spreeinsel, Rölln, und die Unsiedelung der deutschen Einwanderer auf dem rechten Spreenfer, Berlin. Als später bas Friedrichswerber, Die Dorotheensadt, die Friedrichstadt neu entstanden, erhielt jede ber neuen Gemeinden ebenfalls ibr eigenes Stadtrecht, eigene Beborden, eigene Berwaltung. Wie bier Die fünf Gemeinden. aus benen die Stadt zusammengewachsen war, in der Berwaltung noch immer jo vollständig getrennt fortlebten, als ob sie nichts miteinander gemein batten, jo lagen auch neben der Alltitadt Königsberg auf der Pregelinfel der Kneiphof, vom neuen Pregel jum Schlofteich bin bas Löbenicht: brei ftreng geschiedene Städte, die von einander nichts wußten ober nichts wiffen wollten, Die felbst ibre Etragen eigenwillig benannten, unbefümmert darum, ob derselbe Rame nicht schon in der Nachbarstadt vertreten war; Die drei Langgassen, Die Altstadtische, Die uneiphöfische, Die Löbenichtsche erinnern an Diese Reit.

Alebnliche Zustände wiederholten sich überall, wo die Vorstädte oder Neustädte zur Selbstandigkeit gelangt waren. Vor Magdeburgs Ihoren lagen Neustadt und Sudenburg, dicht vor Halle Glauchau und Neumartt; ielbst in tleinere Städte wie Brandenburg und Salzwedel theilte sich eine alt- und eine neuftädtische Gemeinde.

Wahrend in Diesen und allen abnlichen gallen es that factlich teine Behorde gab, Die ben gangen städtischen Unfiedelungsbezirt beberrichte, fo tebnte bennoch überall eine jede ber bestehenden Stadtverwaltungen ihre Thätigkeit weit über die Grenzen dieses Bezirtes aus. Auch außerhalb ihrer Mauern ubie feit alten Beiten Die Stadt gablreiche Rechte im gefammten Umlreis ihrer Bannmeile; fie bewachte ben Gewerbetrieb, perbot eter beschrantte ibn nach eigenem Belieben, ja nach eigenem Amercije; ibre Gerichte iprachen Stadtverweifungen aus, Die von den umliegenden Dorfern mit ausschlossen. Der Besitz von Grundeigenthum und privatremtliche Beziehungen aller Art führten nach der Gitte ber Beit auch zu allerband ftaatsrecht= lichen Abbängigteitsverhaltniffen. Der Magistrat war Latron umliegender Mirden und Saulen, Grundberr ganger Dörfer, ja, es tam per, daß er felbst fleine Hachbarstädte unter sich brachte; er batte ibnen Pfarrer und Schulmeister zu bestellen. Edulien und Rathmomer zu bestatigen, -- lauter Absplitterungen ber städtischen Verwaltung außerhalb ber Stadt.

Moute aber ein Mauffirm innerhalb oder außerhalb der Mauern seine Besehle erlassen, er stieß überall auf einzelne Stellen und einzelne Personen, die seiner Votmäßigkeit entzogen waren. Da war zunachst alles, was zum königlichen Tienit in unmittelbarer Besiehung stand, ausschließlich den königlichen Beborden untersellt; vom kommandirenden General, der an menige Statt das kommando subrte, die zum Schutzuden, der ander des konigs Schutz in der Stadt verweilte. Diese Exemptionen lagen überall in der städtställen Verwaltung zers

streut, wie kleine Inseln, die durch Anschwennungen wachsen. Das Militär war gewiß damals ein geschlossener Areis innerbalb der Stadtgemeinde von anderen Interessen und anderer Thätigkeit als die gesammte bürgerliche Bewölkerung; wenn die Ausdehnung der Militärgerichtsdarkeit aber so weit ging, daß sämmtliche Soldatenweiber ihr unterstanden, auch wenn sie ein dürgerliches Gewerde trieben, so gestaltete sich das zu einem empsindlichen Eingriss in die städtische Gewerdepolizei. Alehnlich war es, wenn man den Beamten und den Adligen ihre gesammte Dienerschaft zurechnete, wenn man abgedankte Hofislassen unter ihrer alten Gerichtsdarkeit beließ. Ferner waren der städtischen Sprigkeit entzogen: Kirchen und gesitliche Stüter, zuweilen mit ihrem gesammten Grundbesith, königliche, firchliche oder adlige Besiththümer als sogenannte Domireiheiten, selbst einzelne privilegirte "Freihäuser."

Geschlossen selbständige Gemeinden innerhalb der Stadt bildeten serner Korporationen, wie die Universitäten. Der akademischen Gerichtsbarkeit und Polizei unterlagen nicht nur Prosessoren, Studenten, Pedelle, Beamte aller Urt, sondern auch die Frauen und Kinder dieser Personen, ihre angenommenen Bedienten die zum studentischen Stiesetputzer, serner die Universitäts-Buchdrucker, Buchdinder und Buchdändler, — also wiederum ein Iheil der gewerbetreibenden Bevölkerung — als "Universitätsverwandte" im weitesten Sinne.

Endlich traten seit dem Großen Aursürsten als Gemeinden eigener Urt die französsischen Einwanderer ein. Die Rechtszewohnheiten, nach denen sie lebten, waren nur ihnen selbst befannt; als Calvinisten standen sie zu der start lutherischen Bewölterung in einem religiösen Gegensatze; außerdem erblicken die Kausmannsgilden und Handwerfszünste in den neuen Unkömmlingen unliedsame Konkurrenten. Um sie nicht rechtszunfundigen und voreingenommenen Richtern anzuwertrauen, wurden sie wie als selbständige Kirchspiele so auch als selbst

standige Gemeinden erganisiert. Sie erbielten sogar eigene Obergerichte. Ihre Ortsrichter waren zugleich ihre Obrigseit.

Aber selbst der beengte und durchbrochene Areis von Einwebnern, der dem stadischen Magistrat unterstand, war nicht
eine gleichartige Masse; zu den verschiedenen Areisen der Burgerschaft stand vielmehr auch der Magistrat in verschiedenen Beziehungen. Dier hatten die vier vernehmsten Zunfte für ihre Mitglieder eine solche Sondersiellung errungen, daß man die Burgerschaft einsach ichied in die "Viergewerke" und die "Gemeine"; dort genosien die Hausbesiper is viel Borrechte, daß man die übrigen als "Insassessure sewissermaßen nur duldere. Die 54 Burger Biesenthals schieden sich streng in 16 Groß, 8 Mittels und 30 Meinbürger, wezu dann noch die Richtburger tamen; man unterschied in dem kleinen Raum "viererlei Sorten von Einwohnern".

So war das Chieft der Stadtverwaltung: zuweilen ein funitides Theilgange, in alleu enge Grengen eingeschnürt, nach ber andern Zeite mit seinen Sanaarmen auch über bie weiteste Grenze binaus reifend, in dem einen wie in dem andern kalle uberall durchichnitten von Eremptionen und Befreiungen aller Art. Man muß sich diese Areuzung der Gewalten nur in ibrer gangen Verguerung vor Augen balten. In einer Ortidait wie Ronigsberg, wo viele der angegebenen Momente ausammen= traien, - drei Stadte, Garnison, Universität, Beamtenschaft, Die gablreichen abligen Freiheiten ber Dobnas, Solfteins u. a. m. - zahlte man im Gangen zwanzia veridiedene Aurisdittionen. Wenn Die Berliner Gischweiber vom Köllnischen Fischmartt um Die Ede begen und in den Königlichen Müblenhof eintraten, To batte Die stadtische Polizei tein Recht mehr, ibnen nachaugeben und die faulen Gifche zu konfisziren; bierzu mußte ber Monialide Beamte requirirt D. b. Die Berfolgung gunächst bod unterlagen werden. Der Einfluß auf Die umliegenden Derfer fuhrte ju Streitigleiten mit ber nächsten Stadt über

bie Grenze bieses Einstusses; und wo gar Stadt und Stadt neben einander lag, da war des Streitens kein Ende mehr. Alehnlich war es mit den persönlichen Bestreiungen. Wenn alle Königlichen Bediensteten den Königlichen Bedörden unterstanden, sollten auch dann die zahlreichen Fabrikarbeiter im Königlichen Lagerhaus dem Magistrat entzogen sein? Wenn alles, was zum Militär gehörre, auch dem militärischen Gerichte unterstand, schieden dann die Civillehrer, welche einen Unterricht an der Kadettenanstalt übernahmen, dadurch aus der bürgerslichen Bevölkerung aus? Wenn die französischen Kolenisten eine eigene Gemeinde bilden sollten, verlor der Magistrat die Grundsteuer von den Gebäuden, die in ihren Besin überginanen?

Hier wie überall war die verwickelte und unklare Absgrenzung der Kompetenzbezirke die Quelle ewiger Kompetenzkreitigkeiten. Die sichere Kenntniß des Rechtszustandes, durch welche der Aufsichtsbeamte seine Untergebenen überragen nuß, war hier weder vorhanden, noch erreichbar. Meist handelte es sich um Fragen, in denen die einzigen Sachverständigen die Streitenden selbst waren.

Diese Verwaltung zu führen war schwer, sie zu beaufsichtigen unmöglich.

Darum war die erste Borbedingung für eine geordnete Aufsicht die Feststellung eines naturgemäßen Berwaltungsobjetts.

Alar vorgezeichnet war den Hohenzollern ihre Politik gegenüber den Doppelstädten. So lange es der fürstlichen Gewalt darauf ankommen mußte, zunächst nur im Lande sesten Juß zu sassen, so lange mußte sie jede entgegenstehende Macht-ansammlung zu hindern suchen; wie die Städtebündnisse im allgemeinen, so wurde auch jede Annäherung der Zwillingstädte verboten und, wenn es nöthig war, mit Legisengewalt gehindert. Sobald aber das Jürstenthum, start genug geworden, um starte Bevölkerungseentren nicht mehr fürdten zu müßen,

nunnehr daran ging, die gesammte Verwaltung einheinlich zu gestalten, mußte es jede naturwidrige Trennung aufzuheben und zunachst naturgemäße Verwaltungseinheiten zu schaffen juden; darum wurde nunnehr die Zusammenlegung der Zwillingsstadte angeordnet, und wo es nöthig war, zwangsweise durchgeführt.

Die beiden Stadien der Entwickelung treten uns mit befonderer Deutlichteit in dem Berbaltnig zu Berlin-Rolln em gegen. Um die Mitte des fünfzehnten Sabrbunderts muß Muriurit Friedrich II. im Mampie mit den geeinigten Städten feinen Eintritt erzwingen und schiebt zwischen Rölln und Berlin ein steinernes Divide et impera: Die Zwingburg an der Spree. Aber was zur Trennung bingestellt war, wird im Laufe der Beit zum Bindemittel. Die beiden Altstädte und Die trei neu binautretenden erbalten als Refidensitadt ihren einbeitlichen ftabtischen Charatter. Und als ipater das Fürstenthum baran ging, Die lebendigen Rrafte politischen Lebens nicht zu erstiden, sondern einem böberen Staatsleben einzufigen, da mußte umgefehrt der Landesberr als Bertreter der Einheitlichteit den auf ihre Privilegien pochenden Bürgern Die "Zusammenlegung" mit Mübe und Noth abringen: zu Ansang Des achtzebnien Sabrbunderts bat ber erfte König fie burch: gesett. "Entzwei' und gebiete! Tuchtig Wort; Berein' und leite! Beffrer Sort."

Weit ichwieriger war es, die beiden anderen Reibungsuriachen zu beseitigen. Das Uebergreifen der städtischen Berwaltung in den Landbezirt einerseits, die Exemptionen andererseits bürten erft nach und nach auf, seitdem der Staat eine Gesepzehung in die Hand nahm, welche über die auseinandergebenden Interessen von Stadt und Land erhaben war und die Verwaltung ohne Unterschied des Standes ordnete; ja in einzelnen Resten haben die Exemptionen sich die auf die Gegenwart erhalten.

In beiden Fragen wurde jedoch der Boden frühzeitig so weit geebnet, daß eine Auffichtsbebörde im Stande war, fich ungebindert auf ibm zu bewegen. Stadt für Stadt wurde der bestebende Rompetenzzustand zunächst schriftlich firirt, Die porfommenden Unflarheiten nach ber einen ober nach ber andern Seite bin entichieden und dem Auftauchen neuer vorgebeugt. Der Gin= fluß auf Die Dörfer wurde nur zugelaffen, soweit seine gesetzliche Begründung zweifelles nachgewiesen war; und unzähligen Streitigkeiten über Die Grenze Diefes "Meilenrechtes" machte Das Landrecht baburch ein Ende, daß es daffelbe mit wiffenschaftlicher Klarbeit an Die "gevarapbische Meile von 1769 Rhein= ländischen Rutben" band, zu rechnen vom Stadttbor bis zum Dorfacheae. Nachdem überall die Stadtaemeinde einbeitlich zusammengefaßt war, fonnte bei allen Rempetenzeinwänden ber städtische Rath als die vermutbungsweise berechtigte Bebörde gelten. Wenn schon Johann Sigismund verordnet batte, daß in Källen ber Noth auch die Erimirten ben Befeblen des städtischen Rathes nachzufommen batten: jo fonnte jest biefer Grundsatz - wiewobl mur febr langfam - dabin ausgebildet werden, daß die städtische Bolizei in ihrem Gebiete gegen jedermann bas Necht bes ersten Ungriffs übe.

Zu Anfang des 19. Zahrhunderts war die Vereinbeitzlichung so weit vorgeschritten, daß die Zwillingsstädte, zur seltenen Ausnahme geworden, dem Gesetzgeber nicht mehr vorzichwebten, die Sonderobrigkeiten für Kolonisten u. a. von ihm nicht mehr geduldet wurden. Die Städteordnung bestimmte ausstrücklich, daß in jeder Stadt nur ein Magistrat sein dürse. —

Wenn es so auf der einen Seite nur mühiam gelang, das Objekt der Stadtverwaltung so zu gestalten, daß es einer Beaussichtigung zugänglich wurde, so war dasselde Bemüben in der Umformung des verwaltenden Subjekts von nicht geringeren Schwierigkeiten begleitet.

Der Zustand, in tem bas Fürstentbum bie verwaltenden

Stadtbebörden vorfand, war das Ergebnis einer mehrhundertsjährigen Entwidelung, die einer ganslichen Umwandlung ihrer ursprünglichen Gestalt gleichkam.

Aruber wurde der regierende Rath alljährlich neu gewählt. Um mm eine gewisse Stetigteit in der Verwaltung zu erbalten, bildete sich die allgemeine Sitte aus, den abtretenden Rath noch ein Jahr beisammen zu lassen. So standen jedesmal den neuen Rathsberren ihre Vergänger als rathende Helfer zur Seite; in wichtigen Angelegenheiten traten auch wohl der neue und der alte, der sügende und der ruhende Rath zu gemeinschaftlicher Besprechung zusammen. Dieses Verhältniß blieb, die am Schluß des Jahres wiederum neu erwählte Bürger auf den Rathsstühlen Platz nahmen, der bisberige Nath als alter ihnen zur Seite blieb, und die Rathssherren, welche eine zweisährige Antssperiode hinter sich hatten, in die Reihen ihrer Mitbürger zurücktraten.

Im Laufe der Zeit aber verschob sich diese Verhältniß, als die Oligarchie einiger weniger Familien sich der städtlichen Alemter bemächtigte. Statt die Bürger zur Wahlhandlung zu versammeln, nahm der Rath die Bestellung seiner Nachfolger selbst in die Hand. Und wie nun einmal ein oligarchisches Megiment darauf berubt, daß eine Hand die andere wäscht: iv führte es sich ein, daß der neue Rath den alten zum sitzenden wahlte, dieser nach Ablauf eines Jahres Gleiches mit Gleichem erwiderte und ein jedes der beiden "Rathsmittel" das andere in seiner Amtsätzung unbehelligt ließ, die es nach Ablauf eines Jahres seine ebenso unbehelligte Thätigseit wieder aufnahm. Konsequenter Weise sprach man zulem nicht mehr von einer Labt, sondern nur noch von der "Rathswandelung".

Es leuchtet ein, daß damit die alte Einrichtung ihren ursprünglichen Sinn verloren hatte. Ihr ehemaliger Zweck war geweien, das republikanische Bedürstiß, nach einem häusigen Wechsel der verwaltenden Personen mit dem nothwendigen Eriorderniß einer gewissen Stetigkeit einigermaßen in Einklang zu bringen; ihr gegenwärtiger Erfolg war der, daß sie das eine und das andere gleichermaßen unbestiedigt ließ.

Wie die jährlichen Wahlen hatten auch die jährlichen Beitätigungen, wo sie üblich gewesen waren, ausgehört oder waren
zur bedeutungslosen Förmlichteit herabgesunken. Seit dem Wegfall der Bogtei war der landesherrliche Einstluß überhaupt
gesunken. Nach oben und unten hin frei, war der Magistrat
eine auf sich selbst gestellte Gewalt geworden.

Die Doppelbesetzung aller Rathestellen führte ferner zu einer ungebührlich großen Bahl von Beamten. Die oligardische Reigung, innerhalb ber Elique möglichst viele an den Vortbeilen der Berwaltung theilnebmen zu laffen, that das Nebrige. Man permebrte noch die Angabl ber Rathsberren und fcuf allerband neue Memter und Memtchen. Berlin, Magdeburg, Salle, im siebzehnten Sahrbundert alle etwa von dem Umfang einer beutigen fleinen Mittelstadt, waren nichtsbestoweniger mit einem so zablreichen Magistrat belastet, wie ihn beute eine Millionenstadt nicht zu ertragen vermöchte; es waren ibrer 75 Mann. Gine fo vielföpfige Beborbe fann berathen, aber nicht verwalten. Da bie Mandate niemals abliefen, da beim Abtreten bes einen "Rathsmittels" immer bas andere gum Untritt bereit stand, da jeder Abgang durch Tod, Wegzieben oder Umtsniederlegung einfach durch Cooptation ergänzt wurde, jo feblie es geradezu an einer geeigneten Gelegenbeit und eben Darum an der Möglichkeit, die nothwendigen Aenderungen eintreten zu laffen. Die kleinen Städte ber Mark waren im dreißig= jabrigen Rriege auf Die Balfte, ja auf ein Biertel ihrer ebemaligen Bevölferung zusammengeschrumpit; aber aus sich selbst beraus waren fie nicht im Stande, ihre Beborden entsprechend fleiner zu geftalten.

Wie hypertrophische Bildungen einzelner Organe nur auf Mosten ber Körperfräfte im Ganzen gebeiben, jo war auch mit

der überreichen Ausbildung der rathsberrlichen Beamtungen der gegentbeilige Mangel verfnüpit: die Lückenbaitigleit des Behördenstorpers. Die Vertbeilung der Verwaltungslaft auf so viele Schultern batte zur Folge, daß keiner der Träger genügend besoldtet war, um sich ganz dem städtischen Dienst widmen zu können; insbesondere blieben keine Mittel für vollbesoldete subalterne Mräste übrig. Die Büttel, Stadtbiener, Haidereuter, waren meist geringe Leute, die neben ihren gewerblichen Verzichtungen für einiges Geld die Austräge des Magistrats aussiührten oder auch nicht aussührten. Auf etwaige Mahnungen entschuldigten sie sieh wohl auch damit, daß sie für den städtischen Dienst nicht so viel Zeit übrig hätten. So wenig war für eine Execution im heutigen Sinne gesorgt.

Gerner war in berselben vligardischen Verwaltung, welche ibre Angebörigen jo eifrig mit Aemtern zu versorgen bestrebt war, naturgemäß fein Blat für eine Bertretung ber Burger: ichait, ober für ein Rontrolorgan irgend einer Urt. Gine 28abl= versammlung der Bürgerschaft brauchte man nicht mehr, seitdem Die Rathscollegien ihre Ergänzung felbst besorgten; wenn in Dem Städteben Biesenthal Die alte Gemeindewahl fich erhalten batte, fo verzeichnen beobachtende Zeitgenoffen dies als sonderbare Musnahme, Lange war es freilich Sitte geblieben, die Bürgerschaft jährlich in ber Rathslaube zur "Bursprake" zu verfammeln, wo fie dieses und jenes von den Rathsbeichlüffen wenigstens zur Kenntniß nabm; schließlich war die bedeutungslos gewordene Einrichtung ebenfalls in Abnahme gefommen. Selbst innerbalb ber Collegien nabm mit ber wachsenden Gebeim: baltung aller Umtsgeschäfte Die Möglichkeit einer gegenseitigen Montrole ab. In Monigsberg war es Sitte geworden, daß bie Rathsberren ein für allemal Die Geschäfte unter sich vertheilten und ein Geber die seinigen erledigte, obne daß die andern barum wußten; nur Die allerwichtigften Sachen wurden in Matheversammlungen besprochen. In Berlin berrichte ber um: gefehrte Uebelstand, daß sast gar keine Gliederung nach Derernaten stattsand und alles in Bersammlungen abgemacht wurde. Und doch hört man selbst aus Städten dieser Observanz die Alage, daß Bürgermeister, Syndistus und Kämmerer an ihrem Tisch im Flüstertone alles abmachten und die anderen nichts rechtes zu hören bekamen oder wohl gar wie die Senatoren von Cöslin dei wichtigen Sachen eigens hinausgewiesen wurden. Selbst der ganz geringe Grad gegenseitiger Kontrole, der durch die sesten Formen einer geregelten Geschäftsordnung ermöglicht wird, war dieser Berwaltung abhanden gekommen. Die Sitzungen sanden nicht mehr in regelmäßigen Zwischenräumen statt; es gab weder eine vorher bestimmte Tagesordnung, noch ein zuverlässig gesührtes Protokoll; seine Beweiskraft für die Mathsesschlässig ist wiederholt angezweiselt worden.

Rach alledem wird es begreiflich erscheinen, daß die Magiftrate nachgerabe in einen Zustand gerathen waren, in dem sie sich einer geordneten Aufsichtsführung gänzlich ent= zogen. Da faßen in ben beiden Rathsmitteln zwei Bürger= meister, zwei Sundici, zwei Kämmerer, fo und so viel Dugend Rathsberren, für Die einzelnen Beforgungen Malzberren, Moggen: berren, Biegelberren, Jutterberren, Deichselberren, Echlogberren, Waltberren, Gischbüchsenberren, Biebberren und äbnliche Gerren nebst beigelegten Duplikaten. Bevor eine handlung ber Auffichtsbeborde auch nur an die richtige Stelle gelangte und genügend durchberathen war, war das Umtsjabr abgelaufen, Die neuen Kerren "wußten von nichts", und die Verbandlung fonnte von vorn beginnen. Bei dem Mangel jeglicher Montrole brauchte beim Rathswechsel ein Mittel bem andern bie Sache nicht fauer zu machen. Die Uebergabe geschab "tur; und aut durch Auslieferung des Handmanuals oder einer Büchie, alles bei Treue und gutem Glauben." Go ging bas Stadt: vermögen unbesehen von bem einen Mittel aufs andere über, um nach einem Sabre ebenjo zurüdzutebren. In grantfurt an

ber Ober fam es gang aus ber Mede, bag ber abtretenbe Rammerer seinen Bestand an den Nachfolger ablieferte; er bebielt ibn, bis er wieder an die Reibe iam, inzwischen aber bat er ibn "zuweilen zu jeinem Wohlgefallen genutiet;" und wenn er eine mabrend feines Rubejabres in ichlechten Verhältniffen itarb, jo war der Bestand "zugleich mit abgestorben". Wie febr man fich übrigens in grantfurt baran gewöhnt batte, Die Raffenreste auf Mimmerwiederseben in ben Sanden des abtretenden Kammerers zu laffen, gebt baraus bervor, bag man es fur nötbig bielt, ibm beim Wiederantritt seines Umtes einen Baarbestand zu ichaffen: zu Diesem Zwede sollte er mabrent des Rubejabres die Einkünite der Reipziger Muble beziehen, jelbstwerständlich ebenfalls obne Rontrole. Dementsprechend war auch überall der Zustand ber Stadt. rechnungen. Boranichlage waren fast gang aus ber lebung actommen. Einnahmen und Ausgaben wurden zwar noch gebucht, aber nicht nach beitimmten Grundsätzen, sondern nur in Form eines Raffen Journals, bas an Spstematik selbst binter der taufmannischen Alabde gurudblieb. Wieviel die Baubandwerfer befommen batten, schrieb man wohl ein; aber Nechnungen uber die einzelnen Bauten wurden nicht geführt, ja es wurde im Ausgabenbuch nicht einmal unterschieden, wieviel auf jede einzelne ber fladtischen Bauten fam. Wie febr es an zuverlaffigen Rechnungsgrundlagen feblie, zeigte die Revision ber tlevischen Städte, wo man Die Schuldregister in einem Bustande poriand, in welchem eigentlich jeder einzelne Loften burch einen beionderen Prozeg batte zur Geitstellung gelangen muffen. Ueberhaupt war die Stadtverwaltung nicht mit der Beit fort. geidritten. Einstmals waren Die itabtischen Gemeinden Die eriten geweien, die den Unignaen der Geldwirtbichaft einen Einfluß auf den Sausbalt des Gemeinderveiens eingeräumt batten; jest aber, wo es fich um die letten Monjequengen, um die pollige Neberwindung der Rangralwirtbichaft bandelte, da

waren die landesberrlichen Regierungen ihnen weit voraus. Längst batten biese für bie fürstlichen Beamten eine Besoldung in Geld eingeführt und die Deputate, wo fie nicht abzuschaffen waren, nach Geldeswerth in wenige große Boiten zusammen: gefaßt. In ben Stadten aber schleppten fich neben ben Gelt: zahlungen die Reite der Raturallieferungen in ihrer gangen Buntheit ber. Da wurde ben Gerren ihr Gehalt bezahlt in Gestalt von Gänsen und Sübnern, von Giern, Butter, Rase, das alles aus den umliegenden Dörfern als Abgabe einfam, in Gestalt von Gifden aus ben städtischen Gemäffern, von Getreibe aus bem städtischen Acer. Gin Gebalt, bas fich aus fleinen und fleinsten Losten aufammensetzte, jo daß sich bie Liste endlos über gange Folioseiten bin erstreckte, fann in seiner Erbebung nicht beaufsichtigt werden, wie die festbestimmte Zahlung einer Geldfumme. Solde Zustände forberten Die Migbräuche geradezu beraus. Bald nahmen die Gerren Borschüffe von den Lieferungspflichtigen und stellten ihnen private Quittungen aus, Deren Verbindlichfeit nachber zweifelbaft mar; bald ließen fie absichtlich ibr Getreide auf ben ftabtischen Schuttboden unabgebolt liegen, um plöplich in einem Augenblick aroßer Theuerung die gange Mestforderung auf einmal zu verlangen und in ihrem Handelsgeschäft bestens zu verwertben. Doppelt und dreimal jo viel als die anderen Bürger trieben fie in die städtische Mast; Das Wilt der Stadthaide ließen fie in ihre Rude, das Bol; aus ben Stadtiorsten gar in ibre Werkstatt liefern. Wie tief die Unschauffn gebrungen war, daß die Bertbeilung unter die Herren die eigentliche Bestimmung ber Lieferungen fei, zeigt fich am meisten barin, bag man während einer Bafang bas ersparte Gebalt nicht ber Etabt. faffe, sondern den übrigen Rathsmitgliedern zu gute kommen ließ.

Wenn biese Nebelstände in der stadtischen Berwaltung nur als seltene Ausnahme vorgekommen wären, so wäre es möglich gewesen, ihnen durch eine strengere Staatsaussicht zu Legegnen; da sie aber geradezu die Regel bildeten, jo war bies nicht mehr möglich.

Wenn ein Ubrwert ab und zu in etwas abweichenden Gang gerath, dann kann man dem wohl abhelsen, indem man alle paar Wochen die Zeiger fiellt; wenn es aber täglich und stumblich die Zeit bald zu irüh und bald zu spät angieht, dann hat es keinen Sinn, zu verlangen, daß man alle Stunde die Zeiger stellen soll; sondern dann ist der Beweis geliesert, daß das Wert selbst einer Aenderung, einer Ergänzung bedarf. So dat auch die staatliche Oberaussicht nur da einen Sinn, sie hat auf die Dauer nur da die Aussicht einer gedeihlichen Wirtsambeit, wo die Ortsverwaltung sichen in sich selbst ein Organ hat, das, wie die Unrube an der Uhr, in beständiger Geschaftischen iur gewöhnlich die Regelung des Ganges besorgt.

An einem solden Ergane aber sehlte es bem Stadtförper. Der Magistrat regierte und niemand neben ibm. Reine Berstretung ber Burgerichaft war da, welche die Borarveit besorgt batte, Tag für Tag darüber zu wachen, daß für die Megel die Berwaltung so gesuhrt würde, wie sie der König gesührt baben wollte: zu Aus und Krommen der ganzen Bürgerichaft, und nicht eine zum Bortbeil der Stadtwäter selbst.

Aufsicht und Montrole ist zweierlei. Die Staatsaussicht ist ibrer Natur nach eine Oberaussicht, die nur in seltenen, in austerordentlichen Fallen einzugreisen hat. Die Kontrole in der Berwaltung aber ist eine unaushörtliche Nontrole sein, wie zwischen Bornung und Gegenvormund. Tarum ist über einen Selbswerwaltungestoren eine Aussicht nur möglich, wenn er sein Kontrolorgan bereits in sich trägt.

Saffen wir die bewegenden Gründe aller diefer Erscheinungen ins Auge, so seben wir, bag in ihnen gerade die ent gegengeset ien Ursachen zusammenwirtten, um bas Stadtregiment einer Beaufsichtigung zu entziehen. Seitem Wahl und Be-

frätigung weggefallen waren, batte jeder Zusammenbang mit bem Staatsleben aufgebort, und die Aufsichtsbeborde batte weder selbst einen Ginftuß auf die Zusammensetzung ber Magistrate, noch konnte fie einen Erfat dafür in der Garantie finden, welche eine Wahl durch die Betheiligten geboten batte. Nach oben und nach unten bin gleich frei geworden, batte fich der Geschlechter-Magistrat zu einem Regiment ausgebildet, welches nicht frait Ernennung, nicht frait Wahl, sondern aus eigenem Recht zwischen den König und seine Unterthanen sich felbst stellte. Und dieselbe Beborde, welche mit fo felbst: berrifder kestiakeit begründet war, daß sie einem woblgesügten Staatswesen sich nicht einverleiben ließ, war gleichzeitig burch ben Rathswechsel in eine folche Wandelbarfeit geratben, fie zeigte ein fo beständig wechselndes Gesicht, baß auch aus diesem Grunde eine Aufsichtsbehörde ihr nicht beifommen fonnte. Ferner führte die Berdoppelung der Rathsfiellen und Die unausgesette Vermehrung ber Memter zu einer Schwerfälligfeit des Apparats, so daß der Röpie schließlich zu viel waren, als daß eine Oberbehörde sie unter wirksame Aufsicht bätte nehmen können. Und bennoch zeigte die vielköpfige Beborde einen jo gründlichen Mangel an all und jedem Kontrolorgan, daß eine Oberauficht unwirtsam bleiben mußte, so lange es an einer täglichen Kontrole in der Berwaltung selbst feblte.

Zugleich selbstherrisch und unbeständig, zugleich vielköpsig und lückenhaft konnte das Stadtregiment einer wirksamen Aufsicht nicht unterstellt werden.

Langfam und allmählig hat sich auch hier eine Mandlung vollzogen. Un Stelle des selbstherrlichen Charakters ist wiederum eine Abhängigkeit von König und Unterthanen eingetreten, an Stelle des Wechsels die Stetigkeit des Personals; die vielsköpfige Schwerfälligkeit wurde gehoben, der Mangel eines Kontrolorgans ausgefüllt.

Bon diesen vier Momenten der Umwandlung, welche

zusammen erst das Zubsett der Stadtverwaltung dem Staate wieder eingliederten, war die Entwickelung des ersten mit den schwersten Arisen verbunden. Jahrhundertelang war die Perssonenfrage in der städtischen Verwaltung ohne Rücksicht aus eine Staatsregierung entschieden worden; wenn dann diese mit den Personen in Monistist fam, so benutzte sie einen siegreichen Ausgang nicht selten dazu, um einen neuen Rath nach eigenem Gesallen einzwiehen. Dasselbe Versahren wurde später beobachtet, wenn es sich, namentlich unter Friedrich Wilhelm I. darum bandelte, zunachst nur die richtigen Männer ans Ruder zu bringen, damit die Verwaltungsresorm überhaupt ermöglicht werde.

Die beiden Ertreme kommen auch in der Folgezeit neben: einander vor; einzelne Magistrate geben noch ibre eigenen Wege, und einzelnen Stadten verrovirt der König ibre Stadtprasidenten. Im Allgemeinen aber bildet sich ein Mittelweg aus; entweder werden bei eintretenden Bafangen bem Moniae mehrere Kandidaten präsentirt, von denen er einen ernennt, oder der Magistrat wählt seine Mitglieder selbst, der König bestatiat sie, und zwar nicht bloß formell: er übt das Recht, Die Zustimmung zu gewähren und zu verfagen. Der alfo Bestellte muß sich mit einem förmlichen Diensteid an seinen König binden. Die Berfaffung icharite es von neuem ein, bag alle Staats: beamten dem Oberhaupte des Staates und seinem Grundgesetze Oebersam schwören müßten. Wie tief aber bas Bewuftsein Durchgebrungen war, daß alle Gemeindebeamten mittelbar bem Staatstienst angeboren, zeigt fich gerade barin, bag ibre be: iondere Erwahnung nicht mehr für nötbig gebalten wurde.

Dieser neue Magistrat war nicht mehr ein Herr über seinen Burgern; er war aus ihnen selhst bervorgegangen. Das lettere wenigstens als ideale Voraussetung binzustellen, war ichon dem Landrecht ein Bedurinis gewesen. Es stellt auch den auf Selbsterganzung beruhenden Magistrat als eine Verzautwow, Geschichte ber bentichen Einheit.

tretung der Bürger dar, welche diese sich selbst wählen; mur thun sie es eben wiederum durch die Bertreter, durch den Magistrat. Dieses Wahlrecht der Bürger hatte dann die Städteerdnung aus der Idee in die Wirklichkeit übertragen.

Die Stetigfeit der Verwaltung suchte man zunächst badurch zu erreichen, daß man den Nathswechsel beseitigte. Wenn nach gründlicher Nevision die neuen Nathsberren eingesetzt waren, so wurde ihnen kein zweites Nathsmittel beigegeben, sie blieben muunterbrochen im Umt. Wie man damals es liebte, in den städtischen Gemeinwesen die altrömische Nepublik nachzuahmen, soweit das mühsam erwordene Latein reichen wollte, so sprach man selbst in Oderberg seit der großen Aenderung vom Directorium perpetuum. Als dann die Städteordnung eine Wahl auf turze Perioden einsührte und alle zwei Jahre etwa ein Drittsbeil der Mitglieder ausscheiden ließ, war der hauptsächslichse Nachtheil des ehemaligen Nathswechsels, das stossweise Abbrechen der Berwaltung, vermieden, ohne daß man auf den Vortheil einer beständigen Erneuerung verzichtet bätte.

Sben so allmählich wurde die Schwerfälligkeit des Behördenapparates beseitigt. Den drei Städten, welche wir oben
als Beispiel erwähnt haben, wurden im Laufe des siedzehnten und
zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts zwei Tritttheile von
ihren 75 Rathsmitgliedern gestrichen; ja am Schlusse des Jahrsbunderts, als die Bevölkerung Berlins auf mehr als das Treifache gestiegen war, von 55 000 auf 172 000 Seelen, hatte die
Stadt trothdem gelernt, mit weniger als dem vierten Theile,
mit 18 Magistratsmitgliedern auszukommen. Wenige Jahre
später erklärte die Städteordnung dieselbe Zahl selbst bei großen
Städten im allgemeinen für genügend; auch den mittleren und
kleineren wurden bestimmte Zahlen normirt.

Weit schwieriger war die Ausfüllung ber unstreitig vorhandenen Lücken im Behördenorganismus. Zwar bessere Executivorgane befam die Stadtverwaltung schon badurch, daß

man den Magistrat selbit etwa zu ein Drittel oder ein Biertel mit ausreichend befoldeten Beruisbeamten befetze, Die ihre aanze Mraft ber fradtischen Berwaltung widmeten; auch wirfte bas Borbild ber Etaatsbeberben, bas aus ber Armee in bie Berwaltung bineinwachiende Berional ausgedienter Unteroffiziere portheilhaft auf den städtischen Subalterndienst ein. Aber böchst idmieria war es, in der Etadt bas jo nothwendige Rontrol: organ zu ichaffen. Soweit bies innerbalb ber Beborde felbit moglich war, geschab es auch. Man verlangte von dem Kämmerer eine Caution: man bestellte ibm in einem anderern Rathamitgliede einen Kontroleur, eine zweite Instang neben ober über ihm. Die alte Sitte, bag bie Labe ber Stadt gwei Edloffer baben folle, betam wieder rechten Ginn. Wie ber Rammerer nur mit seinem Kontroleur gusammen Die polle Berfugung über bie Raffe baben follte, fo gelangten auch nur Durch beijen Bermittelung Die Wochen, Monatos, Quartals: und Sabresabidbluffe an den Rath als britte Inftanz. Wenn man bedenft, daß über biefen noch ber gefürchtete Steuerrath, Die "Mammer", das Generaldirectorium und endlich der überall wachsame könia standen, so wird man an den sieben Instangen eber zu viel als zu wenig finden. Allein was nur eine Körperidaft neben dem Rathe batte leiften fonnen, bas fonnte weber Die Montrole in ibm, noch die Aufsicht über ibm. Die erstere mar zwar eine Mitverwaltung, aber nur eine follegenmäßige; die lentere mußte entweder wirkungslos bleiben, ober zur Ertebtung bes fiabtischen Lebens führen. Worauf es anfam, das war ein Montrolorgan zu ichaffen, bas, unabhängig vom Math und bennoch in mitbürgerlicher Arbeit, ber Auffichts behörde den grobiten Ibeil der Arbeit abnabm: Die tägliche Rontrole.

Das Zeitalter des aufgetlärten Despotismus fab sich bier einer Aufgabe gegenuber, die seiner übrigen Thätigkeit geradezu entgegengesest war. Ueberall ging der Zug der Zeit dabin,

Rath und That in eine Sand zu legen, nicht aber fie gu trennen; man fannte feine andere Form für die Theilnahme am Regiment als die Thätigkeit im Umte. Darum zeigte fich auch der erfte Berfuch, Die Regierten gum Stadtregiment beranausieben, in der Form selbständiger neben dem Magistrat stebender Ebrenämter. Um auf Die Innehaltung ber Edvauordnung bei den Tuchmächern zu balten, um die armen Weber gegen Hebervortheilung burch bie reichen Kabritberren zu ichüßen. wurden aus der Bahl der Bürger Fabrifinspectoren ernannt. Aber bas Umt, nicht eben bedeutend, stand von vorn berein außerhalb des Stadtorganismus unmittelbar unter ben Staats: bebörden; und schließlich fam man boch darauf zurück, seine Träger aus ben Meiben ber Magiftratsmitglieder, also ben Regierenden, nicht ben Regierten, zu entnehmen. Später wurde versucht, die Bürger in der Aufsichtsinftang zu verwenden; die Rriegs: und Domanenfammern zogen eine Beit lang in Sandels: und Gewerbesachen aller Urt sachverständige Raufleute und Induftrielle zu ihren Sitzungen zu; aber auch biefe Betbeiligung, die übrigens schließlich in Abnahme fam, fonnte eine beständige Rontrole der Berwaltung burch die Berwalteten jo wenig gunt Erfolg haben, wie sie es zum Zweck hatte.

Hierzu bedurfte es vielmehr einer wirklichen Organisation der Bürgerschaft; und von einer solchen waren nur noch tümmerliche Reste vorhanden. Verordnete der "Viergewerke" und der
"Gemeine" bestanden noch hie und da; aber Junktionen in der
Stadtverwaltung hatten sie kaum mehr. In den Fällen, in
denen nun die Stimme der Bürgerschaft zu hören, am dringendsten nothwendig war, suchte man diese Verordneten als
ihre Vertreter auszusassen. Namentlich wenn der Bürgerschaft
neue Lasten auserlegt werden, wenn städtisches Sigenthum veräußert oder verpfändet werden sollte, sorderte man ihre Zustimmung; auch zog man sie zuweilen zur Rechnungslegung
zu, wobei sie dann beliebige Fragen an den Rath richten und

eine bemerkte Misstande der Staatsbebörde anzeigen konnten. In den brandenburgiichen Stadten, in denen die Einrichtung niemals ganz erleichen war, versuchte der Große Muriurst sied durch regelmäßige Sipungen und bestimmte Ausgaben zu einem standigen Montrolorgan auszubilden, aber ohne merklichen Eriolg. Ben welchen Mörperichaiten auch immer diese "Repräsientanten" abgeordnet sein mochten, Vertreter der ganzen Bürgersichait waren sie doch niemals; auch bildeten sie kein Mollegium mit Gesammtbesugnissen.

Un Dieje beiben Urten ber Betbeiligung bat bann Die Stadteerdnung angelnupft. Bu felbständigen Chrenamtern wurden die Unterthanen berangezogen, indem jedem Bezirf ein Burger als Borneber an Die Spite gestellt, einzelne Bürger-Deputirte zur Arbeit in den Kommissionen des Magistrats permendet wurden. In regelmäßig wiederfebrenden Wablen bestellt außerdem jeder Bezirt seinen Vertreter; alle Die Gewählten bilden zusammen die Versammlung der Stadtverordneten. Gewählt "obne Beziehung auf Zünite, Stände, Rorporationen und Zetten", ift ibre Wesammtheit Die Bertretung ber Bürger= ichait; ibr Beschluß beren gesepmäßig verfündeter Wille. Wenn ned bas Landrecht seinen "Repräsentanten" ausbrücklich zur Pflicht gemacht batte, fich por jeder Entschließung mit ben Buniten oder Morporationen, von benen fie ibren Auftrag batten, zuvor zu beiprechen, jo legt bie Städteordnung in flarer Erfaffung bes Mepräsentativgebantens gerade barauf Gewicht, ban die Stadtverordneten als Die erflärten Männer des burgerlichen Vertrauens weder durch Vollmachten noch turd Instruttionen, noch auch burd anastliche Rudsichtnahme auf nachträaliche Rechtfertiauna fich follten binden laffen; Denn, - wie es in der erhebenden Eprade beift, die in den ältesten Banden unferer Gesensammlung die Zeit ber großen Erbebung wiederspiegelt - "tas Gefen und ihre Wahl find ihre Bollmacht; ihre Neberseugung und ihre Unsicht vom gemeinen Besten der Stadt ihre Instruktion; ihr Gewissen aber die Besberte, der sie besbalb Rechenschaft zu geben haben."

Indem fo das Konialide Gefet der Konialiden Unterthanen fich bediente, um die Stadtverwaltung in geordnete Babnen zu leiten und in ibnen zu erbalten, fam das veränberte Berbältnik zu deutlichem Ausdrud: früber ein Geschlechtermagifirat, ter sich zwischen ten König und seine Unterthanen als trennende Scheidewand einschob; jest eine Stadtverwaltung, zustandegefommen und stets erneuert durch die gemeinsame Thätiafeit ber Staatsregierung und bes Bürgerthums, zwischen bem König und seinen Unterthanen bas vermittelnde Binde= alied. Sabrbunderte bindurch waren die Königlichen Beborden Die einzigen gewesen, welche bem allgewaltigen Stadtrath gegenüber mit bem Intereffe bes Staates zugleich bas ber Bürger wahrnahmen; jest war in der Bürgervertretung ein Organ geschaffen, welches gerade durch die beständige Wahrung der Bürgerrechte gleichzeitig auch das vornebmite Intereffe mabrnabm, welches der Staat an der Stadtverwaltung bat: das Intereffe einer geordneten und uneigennützigen Verwaltung.

Mehr als durch alles andere wurden die Staatsbebörden in der Aufschweitsbrung entlastet durch die Lisenlegung der Stadtwerwaltung. Schon der Bersuch, alle Mämmereisachen durch zweier Leute Hände gehen zu lassen, ist aus dem Gesübl hervorgegangen, daß die Aufsichtsbebörde ein Interesse daran hat, die lausende Berwaltung zur Menntniß anderer kommen zu lassen. Die regelmäßigen Nathossitzungen und Nathoprotokolle sorgten dasür, daß ein sedes Dezernat nicht Geheimniß seines Dezernenten blieb; die Zuziehung der "Nepräsentanten" machte zuweilen die Bürgerschaft mit dem Stande der städtischen Berwaltung bekannt. Stadtwerordnete und Bürgerdeputiete trugen dann wöchentlich, ja täglich alle Greignisse der Stadtwerordnetensitzungen sorgte dasür, daß jeder Nebelstand

ber Begierung fam.

So lange die Nathsverwaltung in Gebeinmiß gebüllt war, nunkte der Staat seine Kommissure von Stadt zu Stadt schieden, um durch bestandiges Fragen und Forschen, selbst durch sormliche Vernehmungen der Burger nur erst die Mißsbrauche zu ersahren, gegen die er sich zu richten habe; seitem die Stadtwerwaltung offen vor aller Augen lag, lonnte in jeder Bezirksregierung der Dezernent für städtlische Angelegenbeiten am Sipe seiner Behörde ruhig abwarten, die die weitversweigte Presse die Mlage der Unterthanen an sein Shr brachte.

Go batten Objett und Gubjett ber Stadtverwaltung all: mablich die Gestalt angenommen, in der eine staatliche Oberaufficht über sie möglich und ausreichend war. Bei beiden waren Die Edwierigteiten, mit welchen Der Staat in dem Umvildungsprozene zu fampfen batte, in ihrem letten Grunde Dieselben. Dieser Städteversassung herr zu werden, wurde dem Etaate bauptiablich desbalb jo jehwer, weil fie überall eine andere war. Bede Stadt und jedes Städteben batte ihr eigenes Brivilea, ja selbst innerhalb ber Gemeinde jede Bunft und jede Morporation ibre eigenen und eigentbümlichen Statuten. Gine jede tiefer Sanungen batte ibren besonderen bijtorischen Ur: iprung. Da waren die Brivilegien, mit benen einst die verichulderen luremburgiichen Markgraien ibre Darkebne aus ben Frandenburgifden Stadten bezahlt batten; Die städtischen Greibeiten, mit denen der beruntergelommene deutsche Orden seinen polnischen Oberlebnsberrn zu überbieten suchte, um die Städte vom Abfall fern zu balten; alle Die Bewilligungen, Die Der freiheitliche Weift ber bedroblich naben Riederlande ten Bergogen von Aleve fur ibre Stadte abgerungen batte. Aller Diefer Erbe war das Sobengellernbaus geworden; es stand einer tausend: feltigen Menge pun Privilegien, Statuten, Satzungen, Orde

nungen gegenüber. Eben beswegen waren die Grenzen des
städtlichen Verwaltungsbereichs so verschlungen und durchbrochen;
eben deswegen war das Stadtregiment so selbspherrisch und so
wechselnd, so schwerfällig und so lückenhaft, weil alle diese
Vildungen nicht etwa das Werk einer einheitlichen Schöpfung
waren, welche nur die und da einen Mangel an Sinheit durchblichen ließ, sondern weil ihr Ursprung und ihre Entwickelung,
ihre Blüthe und ihr Verfall gerade darauf beruheten, daß eine jede
von ihnen ein Wesen sir sich war. Sehn darum auch war eine
Einsügung dieser Stadtorganismen in den Staatsorganismus
eine so schwierige Ausgabe, weil sie alle entstanden waren ohne
Mücksicht auf eine gleichmäßige Beziehung zur Obergewalt.

Diese Gleichmäßigkeit der Beziehung herzustellen, war bie britte der Borbedingungen; aber jede Stufe in der Erfüllung der beiden ersten brachte auch diese dritte ihrer Erfüllung näber.

Der erste Schritt zur Beseitigung ber Verschiedenheiten war ibre Teststellung. Bom Anfang bes fiebzebnten bis zur Mitte bes achtzehnten Zahrbunderts werden in Die einzelnen Städte besondere Kommissionen geschickt, die an Drt und Stelle ben bestebenden Rechtszustand ermitteln, auszeichnen und, wo es thunlich ist, auch verbessern. Die Untersuchungen erstrecken fich in der Reael nur auf einzelne Berwaltungsfragen; Die Craebniffe werden jedesmal am Schluß in einem "Rommiffionsreceh" zusammengefaßt, so baß ein Zurüchweichen binter bie Linie nicht möglich ist: jeder neue Regest bedeutet einen Fortschritt in der Klarstellung der Lage. Auf Diese Art gelangt man für jebe Stadt zu einer Reibe "ratbhäuslicher Reglements", von benen jedes seinen Borganger an Bedeutung übertrifft. Gur ein Städtden wie Bernau find in ben 90 Sabren von 1623-1703 nicht weniger als 14 jolder Reglements ergangen: in so fleinen Dosen mußte man dem schwach gewordenen Magen bes Stadtförpers Die ungewohnte Arznei Des Staats: gedantens einflößen.

So behielt zwar nach wie vor jede Stadt eine eigene Berfaffung. Aber nicht blog, daß der Landesberr endlich einen umfaffenden Neberblid über feine Städte gewann: mit Diefer Aufnahme des Terrains waren gleichzeitig die Borarbeiten feiner Nivellirung verbunden. In dem durchaus perfonlich geleiteten Staatsweien nabm jede Magregel, Die fich über Die gange Monardie erstreckte, nicht nur räumlich, sondern auch sachlich einen einheitlichen Charatter an. Wie alle Anordnungen von dem Monig ausgingen, jo athmeten fie auch alle seinen Geift. Mit unbedingter Freiheit verfügte Diejes Königthum über Die Kräfte feiner Beamten. Wer fich beute am Bregel bewährt bat, wird morgen an den Abein geschickt, um bort Dicielben Grundiane gur Geltung gu bringen; wer es perstanden bat, die neu erworbenen ichwedischebommerichen Domanen der preußischen Domanialverwaltung einzusügen, der wird auch der rechte Mann bagu fein, Die flevischen Städte dem preußischen Staate anzugliedern. 280 baber Diefes Beamtentbum in ber Städtereform thätig war, ba ließ seine Wirtsamkeit auch Spuren des einbeitlichen Weistes gurud, der Die verschiedenen Provinzen und die verschiedenen Refforts Des entstehenden Staates zu erfüllen beaann.

Neben dieser Anbahnung einer Einheitlichkeit in der Stadtverfassung treten nur sehr schüchtern die Versuche auf, auch
wirklich einzelne Zweige tieser Verwaltung durch einheitliches Geset zu ordnen. Wenn der Große Muriürst eine allgemeine Veuerpolizeierdnung wenigstens für die ganze Mark Brandenburg einsühren will, so besolgt er noch das Beispiel seines Vergangers und ersucht den hauptstädtischen Magistrat um Ausarbeitung eines Entwurses; was die Hauptstadt für sich seitzelett hat, tann dann auch den anderen Städten zugemuthet werden. Die außervordentliche Ungleichmäßigkeit der Besteuerung in den verschiedenen Städten schien die Fesistellung gleichmaßiger Besteuerungsgrundiate gebieterisch zu sordern.

Dennoch fam man im sechzehnten Sahrhundert gulent nicht weiter als zu gemeinschaftlichen Beratbungen von Rathsberren ber verschiedenen Städte, über bie Beranlagung jum "Bfund: jdog", und auch dieje find bald in Abnahme gefommen. Ms der Große Kurfürst seine Atzise einführte, war sie zunächst weiter nichts als ein Steuermufier, beffen Ginführung ben Städten freigestellt war. Weil aber Diefer Borichlag in Hud: ficht auf die wiffenschaftlichen Theorien der Zeit wie auf die Bedüriniffe des praftischen Lebens das verrottete Steuer= wesen der Städte eben so sehr überragte, wie die aange landesberrliche Berwaltung der flädtischen überlegen war, des wegen brach fie fich burch bas Gewicht ber eigenen Schwere Babn. In ber einen Stadt nahm fie ber Rath gutwillig an, in der andern wurde er von der Bevölferung dazu de: zwungen; zuweilen verstärfte ber Rurfürst bie Wirffamkeit Des Drudes, ben er im allgemeinen übte, burch Rachgiebigfeit im einzelnen. Zulett fonnten bie späteren Berordnungen von ber Alfrise als ber allgemeinen städtischen Steuer ausgeben; und bie Rinangen aller Städte batten, wenn auch nicht eine gleichmäßige Westaltung, so boch wenigstens eine gleichmäßige Grundlage ibres Steuerwesens erbalten. Einen andern Zweia ber städtischen Berwaltung bat bie umfaffende Justigreiorm unter Friedrich bem Großen wenigstens an einige allgemeine Grundsätze gebunden.

Neberall war der Gang der Entwickelung der gewesen, daß zuerst Verfügungen für den einzelnen Fall ergingen. Die gesammelten Ersahrungen wurden dann in Instruktionen für Vehörden und Beamte eines größeren Bezirks zusammengesaßt. Diese Instruktionen wurden mehr und mehr gleichlautend für ganze Provinzen erlassen. Dieraus gingen dann förmliche Provinzialgesetze hervor. Und wo der Staat einen Gegenstand der Verwaltung für den Umiang der ganzen Monarchie regelte, da wurde gelegentlich auch ein Stück Gleichheit in die städtisschen Versassungen hineingetragen.

Co war ein formtofer Saufen von Berfnaumgen, Befehlen und Bererdnungen, von Instruttionen, Ordonnangen, Eritten und Geiegen. Immerbin war durch fie der Boden ichon einigermaßen geebnet, als bas Allgemeine Landrecht baran ging, in das Evitem des Gesethuchs auch die Grundzüge einer fladtiiden Berfaffung aufzunehmen. Denn mehr als bloße Grundzuge bot es nicht; auch gingen ibm bier wie in allen Etuden die veridiedenen Provinzial und Lofalrechte vor. Bon Wichtigkeit aber war es, daß es für eine Reibe von fireitigen Kallen Nechtsvermuthungen auffellte, Die bann zweifellose Geltung batten, jo lange bis bas Gegentheil bestimmt emicien war: bier war dann weniastens die einbeitliche Muifaffung eine Megel, Die durch neu entstebende Zweifel nur einen immer größeren Geltungsfreis erlangen fonnte. Bon noch großerer Wichtigkeit war es, daß die allgemeinen verwaltungs= rechtlichen Mategorien des Landrechts philosophisch genug ge= balten waren, um bas Stadtrecht gleichzeitig mit zu umfaffen. Mit wenigen Worten wird ben Stadtgemeinden ihre rechtliche Stellung babin angewiesen, baf sie nach bem Titel "Bon Gefellschaften überhaupt" zu beurtheilen sind. Die Stellung Des Rammerers wird auf einen gang allgemeinen und jedem Buriften geläufigen Kall gurudgeführt: "Der Kämmerer bat alle Rechte und Pflichten eines Berwalters fremder Guter."

Von der allergrößten Wichtigkeit aber war, daß das Landrecht überhaupt den Gedanken erfaßt hatte, die Stadtverwaltung von Staats wegen für den Staat zu regeln. Dieser Gedanke ist zu voller Aussührung gelangt, als der Staat nach dem Tilsiter Frieden auf ein gar leicht zu überblickendes Gebiet reduzirt war. Die Steiniche Städteordnung von 1808 trug an ihrer Spisse die Neberschrift: "Ordnung für sämmtliche Stadte der Preußischen Monarchie." Mit ihr erreichte die mubselig durchgesührte Vereinbeitlichung des Städteweiens ihren einstweiligen Abschluß. Spätere Newisionen haben ihre Erundsähe nicht erschüttert, aber ihren Geltungsbereich erweitert. Als die verstümmelte Monarchie die entrissenen Provinzen wieder erhielt, als sie später neue dazu erward, da sind bis auf wenige Ausnahmen auch die neu hinzutretenden Städte im großen und ganzen nach diesen Normen eingerichtet worden. Und heute giebt es unter allen Verwaltungsorganismen, die der preußischen Gesetzgebung unterliegen, teinen zweiten, der bei vielsachen provinziellen Verschiedenheiten dennoch in allen Theilen des Staates sich so gleich bleibt, wie eine preußische Stadt.

Das wichtigste Ergebniß ber jahrhundertelangen Reiormarbeit war die Auseinandersetzung zwischen Staat und Stadt. Für verschiedene Zweige der Stadtverwaltung hat dieselbe zu ganz verschiedenen Ergebnissen geführt.

In der staatsschwachen Zeit waren gewisse Ausgaben der Stadt zugefallen, welche Die erstarfte Monardie wieder in Die Sand nabm. Seitdem Die landesberrliche Urmee in Rrieg und Frieden schlagfertig baftand, gab es für bie städtischen Milizen feine rechte Thätiafeit mehr. Rury nachdem Maadeburg eine preußische Stadt geworden, borte fie auf, Wallgelder von ibren Bürgern zu erheben und überließ den Testungsbau dem oberften Rriegsberrn. Huch in Berlin ließ Die Stadt ihre Mauern verfallen, bis fie ber Große Rurfürst auf die Staatstaffe übernabm. Mit der selbständigen Kriegsmacht entfiel ben Städten auch die selbständige Führung auswärtiger Ungelegenbeiten. Die Betbeiligung am Sansabunde batten schon im Mittelalter Die Fürsten zu bindern gesucht; mit dem Zerfall des Bundes borte diese auswärtige Politik ganglich auf. Die Stadt Magdeburg fonnte sich allerdings barauf berufen, bag ibre Freibeiten burch ben westfälischen Friedensschluß unter europäische Garantie gestellt seien; aber Die erhoffte Vertretung am Megensburger Meichstage ift ibr nicht zugestanden worden. In Ditpreußen bat bie Stadt Königsberg noch im 17. Jahrbundert beansprucht, zur Abichließung von Friedensverträgen als selbständige Macht neben ihrem Landesherrn zugezogen zu werden; aber gerade bier ist die Souveränetät zuerst mit blutiger Strenge geltend gemacht worden.

Alle rein staatlichen Angelegenheiten verwaltet der Staat grundsatlich selbst, und die Stadtobrigkeiten nimmt er hierbei mur insoweit in Anspruch, wie er überhaupt zu bestimmten Zwecken uber alle Behörden verügen muß. Umgekehrt bleiben die rein stadtsichen Angelegenheiten der Berwaltung der Gemeinde über-lassen, und der Staat begnügt sich hier mit denjenigen Rechten, die er allen Korporationen und Stiftungen gegenüber ausübt; jener Borbehalt genügt, um es nicht mehr als Schmälerung der Staatseinheit erscheinen zu lassen, wenn man jede Gemeinde ihr Eigenthum nach eigenem Ermessen verwalten läßt.

Die Abgrenzung biefer beiden Webiete gegen einander bat lange geidwantt. Alle Reformender fadtijden Zuftig baben es idlieglid nicht hindern tonnen, daß der Staat die Rechtspflege burch eigene Richter in Die Sand nehmen mußte. In der Hebergangs: periode bat der Staat auch zuweilen Aufgaben an fich ge= nommen, Die zweijellos rein kommunaler Art waren. Wenn Die Berliner Stragenbeleuchtung noch gegen Ende bes fieb: zehnten Sahrbunderts aus brennendem Rienbolz in Gifenpjannen bestand, und die Bürger zu ber kofispieligen Neuerung von Laternen durchaus nicht zu bewegen waren, jo blieb bem Großen Auriuriten am Ende nichts anderes übrig, als sich seine Residenz auf eigene Rosten zu erleuchten. Ja in ber erften Beit, als es fich barum bandelte, bas Auffichtsrecht bes Staates überbaupt erit gur Geltung zu bringen, ba griff man wohl auch verwaltungsweise in die Sachen über, in benen beute ter Staat fich mit ber blogen Oberaufficht begnügt. Wenn in Alle und Reuftadt Brandenburg ber Rath Die Etabtioriten zu eigenem Gebrauch abbolzte, fo begnügte ber Muriurit fich nicht mit einmaligem Ginschreiten, sondern gab ten

gemeisenen Beieht, nie mehr Hotz zu schlagen, ohne zuvor seine Genehmigung einzuholen.

Die Unmöglichkeit einer strengen Scheidung zwischen rein staatlichen und rein städtischen Angelegenheiten hat schließlich dazu geführt, in der Mitte zwischen beiden eine dritte Art sessussellen als Ausgaben, die ihrer Natur nach staatlich, ihrer Ausührung nach städtisch sind. Hier müssen die Städte so gesormt sein, daß sie bei einer gewissen Freiheit im einzelnen doch auch eine Gewähr dasur bieten, daß sie im großen und ganzen dem Sinne des Staates entsprechend verwalten; und andererseits muß der Staat, wenn er auch die freie Selbstthätigkeit der Bürger als Regel gelten läßt, dennoch die Möglichkeit haben, ausnahmsweise derselben entgegenzutreten.

Daber gebt zwar in Diesem Gemeinwesen alles von der Thätigkeit ber Bürger aus; aber ber Staat übt gewisse Rechte, welche von vornberein Diese Thätiakeit in Babnen leiten, die mit den staatlichen Wegen vereinbar sind, und gewiffe andere Rechte, welche binterber einer Ableitung ent: gegentreten. Go ist vor allem Grundlage ber städtischen Verwaltung bas Staatsgeset, nicht bie Stabtwillfür. Die Träger ber Verwaltung find von ber Bürgerschaft gewählt, Die eigentlich Verwaltenden von der Megierung bestätigt. Die Stadtvertretung fest Ausgaben und Ginnahmen fest, aber ber alljährliche Boranschlag unterliegt der Genehmigung der Regierung. Wenn bies im allgemeinen genügt, um bie Stabt: perwaltung in staatlichen Geleisen zu erbalten, so muß bie Regierung noch in einzelnen Fällen bie Fragen zum Austrag bringen, die innerhalb ber Stadt selbst ihren Austrag nicht finden fonnen: Die Entscheidung von Differenzen zwischen ben städtischen Wollegien selbst, die Erledigung von Beichwerben aus ber Mitte ber Bürger und bem entsprechend Die Bornahme von Revisionen aus eigenem Untrieb.

Der so gestalteten Stadtgemeinde fann ber Staat nicht

nur die Urmenverwaltung und Edulverwaltung überlagen, er uberträgt ihr pertrauenspoll den grundlegenden Theil der Staatsfinangen: Die Erbebung ber Staatssteuern. Ja selbst wo eine besondere Veranlagung notbig ift, wie bei ben Steuern vom Eintommen und vom Gewerbe, fertigt bie Stadtbeborbe bie Steuerrolle an; benn sie steht ben Besteuerten naber, sie ift aus ihrer Mitte bervorgegangen, ihre Einschätzung läßt fich leicht zur Gelbitbesteuerung umgestalten. Endlich bat ber Staat an der mitbiam großgegogenen Stadtverwaltung fich einen treuen Beljer und Bertreter in allen Dingen berangebildet; innerbalb des Stadtbezirts ist der Magistrat das berufene Organ zur Ausubung des fragtlichen Willens. Mur Die Berbältniffe ber Gronnatte eriordern eigene Mönigliche Polizeibebörden; sonit in die Polizeigewalt, d. b. die eigentlich staatliche Gürsorge fur das Wood der Untertbanen, Diesen selbst in ibren erwählten Organen anvertraut. Iniviern aber Die Magistrate polizeiliche Runtzionen üben, insojern bilden sie auch einen Theil der auf Gederjam begrundeten Staatspolizei. 3bre Unterordnung nach oben ift Die Quelle ibrer Macht nach unten. Gben beswegen weil die Städte, auch die größten, barauf verzichtet baben, uwas anderes fein zu wollen als Glieder ibres Staatswefens, baben fie Die Sabiateit erlangt, staatliche Aufgaben zu über: nebmen; und der Magistrat der geringsten Zwergstadt stebt beute auch bem Bodbitgestellten mit ber gangen Fülle staatlicher Zwangsgewalt gegenüber.

Zo war in Jahrhunderte langer Arbeit das Werf gelungen, die Stadie dem Staate einzugliedern. Beide Theile batten sich so umgestaltet, daß sie berührungssähig wurden. Der Staat batte zuerst in einer durch alle Städte zerstreuten Urmee, sodann in einer über alle Städte ausgedehnten Finanzverwaltung, endlich in dem geregelten Instanzenwege der neueren Beherden die Organe gesunden, welche die Aussicht übernehmen fonnten; die Stadt hatte durch die Glättung ihres Verwaltungsobjektes an Land und Leuten, durch eine Umwandelung ihrer
Behörden, sowie endlich durch die Gleichmäßigkeit des städtischen Veriassungslebens allmählig eine Gestalt angenommen, in der es möglich war, eine geordnete Aufsicht über sie zu üben. Das gemeinschaftliche Ergebniß dieser beiden Umgestaltungsprozesse war ein drittes: aus ihnen ist das neue Verhältniß von Stadt und Staat hervorgegangen.

In diesem neuen Verhältniß beruht der gleichmäßige Gang der städtischen Verwaltungsmaschinen nicht mehr daraus, daß der Staat beständig sede einzelne regulirt; wie ein Meister, der der gleichgebauten Näderwerte sicher ist, versieht sich der Staat zwar mit einem Behördenpersonal, das in Thätigkeit tritt, wenn die Maschine mit neuen Verwaltungskräften gespeist wird; an dem Wasserstandslas des ihm regelmäßig vorliegenden Stadthaushaltetats liest er den Stand der Verwaltung ab, er stellt wohl auch ab und zu in einer Dampstesselrevision sest, ob alles in Ordnung ist; — im allgemeinen aber vertraut er daraus, daß das Sicherheitsventil der Vürgerkontrole die Regulirung besorgt, und daß der selbsithätige Allarmapparat der Tessentalichkeit ihn berbeirust, wenn er von nöthen ist.

So das Ergebniß der historischen Vorgänge. Für die richtige Beurtheilung der letteren aber ist es auch hier von größter Wichtigkeit, immer wieder daran zu erinnern, daß in der Geschichte, wie sie geschehen ist, die Entwickelungsreihen nicht auseinandersolgten, sondern nebeneinander hergingen, zuweilen sich ineinander verschlangen. Die Monarchen legten Hand an's Werf, um ihrer Städte derr zu werden; unwillfürlich geslangten sie dadurch zu einer Umgestaltung der Stadtwerwaltung. Erst in dieser Thätigkeit und aus ihr erwuchsen die staatlichen Organe, denen sie dauernd übertragen werden konnte; und erst ganz zuletzt gelangte man dazu, diesenigen mit heranzuzieben, sür deren Bestes das Werf bestimmt war: die Unterthanen.

Wenn wir uns also flar maden, bag ber Staat an feine Muigabe berantreten mußte, bevor er selbst bie geeigneten Organe befaß, jo werden wir uns nicht wundern fonnen, daß er ungeeignete verwendete; und wenn wir uns erinnern, daß gerade die Lückenhaitigkeit des städtischen Bebordenforpers die Reformibatigteit immer von neuem berausspretete, jo werden wir es erflarlich finden, daß ber Staat immer von neuem Musaben an jid zu ziehen suchte, welche ihrer Ratur nach ber Etadt geborten. Es läßt fich nicht leugnen, bag mit ber Husichtsführung der Kommandanten ein Element in das städtische Leben eintrat, welches ibm fremd war und ibm fremd zu bleiben fich entichlossen zeigte; es bat dies fait immer zu einer einfeitigen Beurtheilung ber Biele einer Stadtverwaltung, in einzelnen Källen zu llebergriffen geführt, beren Gewaltsamkeit und Maubbeit zu offen am Tage liegt, als tag ein rubiger Beobachter fie überseben könnte. Die Berwendung ausgebienter Untereffiziere zu städtischen Beamten bat gar nicht selten bie Stadtverwaltung in jo unbrauchbare Bande gebracht, bag ber Staat felbst fie ihnen wieder entwinden mußte. Und die strenge Mufficht über bie Stadtsinangen bat vielfach zu einer jo engen Einschnürung der Stadtbebörden geführt, daß für eine freie Thätiateit tein Spielraum mehr blieb. Allein ber einseitig militarijde Rommandant und der einseitig sinanzielle Steuerrath find es bod geweien, die ben Boben geebnet baben, bis fie ibre Junttion der allaemeinen Auflicht an die Megierungs: behorden, der täglichen Montrole an die Burgervertretung abgeben fonnten.

Die Nebergangszeit zeigte alle Jehler, die ihr zukamen; die Frage ist nunmehr, ob der Abschluss auch die Borzüge auszuweisen hatte, die man von ihm zu erwarten berechtigt war. Auch bier werden wir bei der Betrachtung der Einheitsform nicht steben bleiben durien, sondern wiederum den Indalt Rastrow. Geschichte ber beutschen Einfelt.

betrachten muffen; wir werden zu prüfen baben, ob die Gingliederung ber Städte in den Staat durch ihre Erfolge gerechtfertigt wurde.

Der Forrichritt der städtischen Verwaltung zeigte sich zumeist in dem veränderten Zustande der städtischen Finanzen. Bon ihrem ehemaligen Reichthum herabgekommen, waren die Stadte namentlich seit den wirthsichaftlichen Verwüstungen des dreißigsährigen Arieges fast alle in Schulden verünken. Rücktichneige Steuern machten den Anfang; unbezahlte Rechnungen kamen dazu; mit Anleihen, ausgenommen um beides zu decken, begann dann die Schraube ohne Ende.

Da die meisten Städte thatsächlich zahlungeunsähig waren, is tann man teine Ungerechtigkeit darin erblicken, daß die Auflichtsbebörde ein dem Ronkurie ähnliches Berfahren einzleitete. Durch königlichen Machtipruch wurden die Schulden beratgesett, für die Junehaltung der heratgesetten Verbindlichteiten aber auch allen Ernstes gesorgt, nicht selten unter Gewährung staatlicher Mittel.

Die staatliche Aussicht zeigte sich als wirksamer Schutzgegen die Wiedertehr ähnlicher Zustände. Während in den alten Uebersichten der Posten an "angeschwollenen Zinsen" immer böhere und höhere Zablen auswies, tam jest aus der geregelten preußischen Staatswirthschaft in die Kämmereien der Grundsag, das keine Anleihe ausgenommen werden durte, ohne das gleichzeitig Sorge getragen würde nicht bloß für die Berzinsung, sondern auch für die Amortisation der Schuld.

Die beständige Theilnahme der Bürger an der Stadtverwaltung bewährte sich endlich als ein ebenso wirtsamer Schutz gegen leichtssinniges und sormtoses Schuldenmachen. Wenn unter der selbstherrlichen Magistratsverwaltung die Bürger sich wiederholt dagegen sträubten, zur Bezahlung der Schulden berangezogen zu werden, zu deren Kontrabirung man sie nicht zugezogen habe: so ist weder das eine noch das

andere vorgekommen, seitdem mit dem Magistrat zugleich die Berordneten der Bürger an der Spike der stadtischen Finanzen standen.

Staatliche Aufficht und bürgerliche Montrole wirften ferner babin zusammen, daß städtische Mittel nicht zu anderen als zu städtischen Zweden verwendet wurden. Früher war die Teierlichteit des Rathemechiels mit einem Jestessen verbunden, bas mehr und mehr zu einer Edmauserei auf städtische Roften ausartete; aftenmäßig fann man es perfolgen, wie unter dem Ginfluffe ber beginnenden Aluffichtsführung ber Rath allmäblig entwöhnt wurde. Go baben die Chersmalder Mathsberren im Sabre 1601 bas neue Sahrhundert mit 58 Quart Abeimwein begrüßt und gebucht, daß 53 Thaler 15 Groiden 5 Biennia auf städtische Rosten verfneivt waren: Bernauer Bier und Sammelileisch batten bie Bachter ber Stadt zu liefern; wie man jagte unentgeltlich, wie aber jeder Bernandige einsieht, auf Rosten ber Pachtgablung, Die in Dieser Art statt die städtischen Rassen die rathsberrtichen Mägen füllte. Go ging es in der ersten Sälfte des Jahrhunderts; in der zweiten famen die Aufürstlichen Kommissionen, und ibre Mecesse segten die Eumme, die verbraucht werden durite. mehr und mehr berah, zuerst auf 20, dann auf 15, 10 und 7 Thaler. Noch bevor das Zahrbundert zu Ende war, war der Eberswalder Hathsichmans vom itadtischen Etat aans verschwunden, und er ist nicht mehr wiederaefehrt.

Nachdem aber den Stadtsmanzen ein geregelter Gang gesichert war, gewann das Anleihewesen für sie eine ganz andere Bedeutung. Es belam im Stadthaushalt die ganz bestimmte Junktion, Anlagen zu ermöglichen, deren kosten soften zu deden sind, deren Rugen aber aussichlichtiglich oder zumeist spateren Geschlechtern zu gute kommt. Bei dem ver kommenen Patriziermagistrat, der nach oben hin so frei wie nach unten berrisch sich geberdete, war das planlose Schuldenmachen ein

Zeichen wirthschaftlichen Zurückgehens; bei ber Stadtgemeinde, bie von den eigenen Bürgern berathen, von der Staatsregierung beaussichtigt ist, sind die geordneten Unleihen ein Zeichen der Kreditsäbigkeit.

Laffen wir die Ginangen als ben Gradmeffer ber gefammten Stadtverwaltung gelten und wenden wir uns von diefer zu bem Buftande ber städtischen Unfiedelungen selbst, so ist auch an ihnen der Einfluß ber neuen Ordnung nicht zu verkennen. Schon unter bem Rachfolger bes Großen Rurfürsten fällt es ben Musländern auf, daß in ben preußischen Städten die Straßen beffer gepflastert, sauberer gehalten sind; Die "Linden", nach benen beute Die Prachtstrafie Berlins benannt ift, Damals eine bloke Allee, erregen zu Anfang des achtzehnten Sahrhunderts Die Aufmerksamkeit eines reisenden Englanders. Auf Die ein= selnen Wobnbäuser übten Die Teuerpolizeiordnungen ben wohlthätigiten Ginfluß aus. Namentlich Friedrich Wilbelm I. forate dafür, daß bei jedem Neubau, bei jedem Umbau wenigstens in ben Städten bas Strobbach burch eine Biegelbedachung ersett wurde; und sein Erfolg war tein geringer. Sabraus jahrein ließ er fich Tabellen über bie Angabl ber Stroptächer porlegen, und jedes Sabr zeigte eine Junabme ber feuerieften Bedachung. Raifer Augustus, ber in Rom Die Bacifteinbauten burch Marmorpaläste verdrängt bat, rubmt in seinem Testament, er babe eine Stadt angetroffen, aus Lebm erbaut; perlaffen babe er fie als Marmorstadt. Friedrich Wilhelm 1. batte sich keiner Marmorbauten zu rubmen, aber groß im fleinen, bat er einen arditeftonischen Fortschritt, ber vom Standpunkte des Staates ebenjo viel bedeutender, wie er von Unseben bescheidener ift, berjenigen Edicht seines Bolles guaanalich aemacht, welche die breiteste war, weil sie die ärmfte war.

Der städtische Handel vor allem gewann unter dem Menige thum eine neue und gänzlich veränderte Stellung. In teiner

andern Frage freilich zeigt sich io sehr, wie in dieser, die Unsmöglichteit, zu einem Verstandniß der Staatseinheit in ihrer bistorischen Entwicklung durchzudringen, ohne vorher die Zerschlitterung in Staatsatome geschichtlich zu erfassen. Die seste Abichteibung der Stadte war keineswegs eine bloße Acuberung des Patrizierhochmuths; wie sie das Erzehniß ihrer wirthsichaftlichen Plüthe, d. b. ihrer wirthschaftlichen Neberlegenheit war, so war sie auch zugleich eine ihrer weientlichsten Ursachen: sie stand mit ihr in Vechselwirtung. Die städtische Seldsstandigkeit war ebenso der naturgemäße Ausdruck der alten Stattwirthschaft, wie ihre Eingliederung in den Staat der Ausdruck der neuen Staatssum Volkswirthschaft war. Es sind zwei Stadien verselben Entwicklung, deren Vurzeln einer arauen Vorzeit, deren Früchte noch der Gegenwart angebören.

Wie überall der beginnende Handelsverkehr zur Zusammensschließung kausmännischer Gemeinden sührt, das kann man noch heute an den Handelszügen in barbarischen oder halbscivilisirten Ländern sehen. Der einzelne Mausmann ist dem Mäuber wehrlos preisgegeben; nur zu ganzen Karawanen zusiammengeschlossen, vermögen die Handeltreibenden ihre Straße zu ziehen. Nicht nach freier Willfür kann der einzelne seine Waaren verkausen, wo er glaubt, seinen Vortheil zu sinden; die Ordnung des Zuges beruht vielmehr daraus, daß seder Nasiort gemeinsam bestimmt, sede Ausenthaltszeit gemeinsam beidrantt, sede Handelsthätigkeit gemeinsam geübt wird. Die Handelskarawane ist eine wandernde Gemeinde mit eigenem Oberhaupt, eigenen Gerichten.

Die Marawane zu Wasser ist das Handelssichtis, die Handelssitotte. Noch mehr als zu Lande muß hier der einzelne sich binden; die Mannszucht kann nur mit seemännischer Strenge aufrecht erbalten werden. Die Ziele sind serner und müssen deste bestimmter innegebalten werden; die Berbältnisse, die man in dem neuen Lande vorsindet, sind ganzlich verschieden von denen in der

Heimath. Den Gingeborenen gegenüber kann bie Naufmannse gemeinde nur als festgeschloffenes Gange auftreten.

Je häusiger der Verkehr dieselben Mitglieder zur Karastvanengemeinde vereinigt, je häusiger er sie in der Keimath mit ähnlichen Körperschaften vorüberziehender Kausseute in Berührung bringt, desto schneller gestaltet sich auch das heimische Zusammenleben nach demselben Grundsatze der solldarischen Interessen. Die städtische Kausmannsgemeinde unterstellt Markt und Kausbaus ihrer Aussicht; die Maße, nach denen gemessen, die Gewichte, nach denen gewogen werden soll, bestimmt der Nath; ja er münzt eine eigene Münze oder bestimmt die Werthverhältnisse der vorhandenen Jahlungsmittel. Die Rathswage ertheilt mit dem Wiegestempel das Zeugnis der Vollwichtigkeit; die gesertigte Waare wird durch das Stadtwappen als schaugerecht erwiesen; die obrigseitliche Tage kann bestimsmen, was preiswerth ist.

Für diese geschlossene Gemeinde ist jeder, der nicht zu ihr gebört, ein Fremder. Was ihm gestattet ober verboten werden foll, wird ausschließlich banach beurtheilt, ob es ber anfässigen Raufmannschaft nützen ober schaben fann; Die Gesammtbeit biefer Bestimmungen bildet bas Gastrecht. Der Gast wird an ber Stadt nicht vorbeigelaffen, bevor er seine Waaren gum Berfauf ausgelegt bat. Ift er ein gefährlicher Konfurrent, fo wird ibm mit Martt-, Brüden- und Wegezöllen, mit Mafler-, Stätte- und Wegegelbern fo bart zugesett, daß ihm das Wiederfommen vergebt. Denn Die Gemeinde, welche dem Landes= beren bas Bollrecht abgefauft bat, benutt bies gleichmäßig, um die eigenen Bürger vom Boll zu befreien, Die Gafte je nach Erforderniß mit immer böberen Böllen zu belaften. Genügt bies nicht, fo wird bem Fremden eine lange Aufent: baltsfrist befohlen, ober bas Weiterfahren auch gänglich verboten. Ba, zu biesem Zwede wurden wohl gar die Wege gur Umgehung des Marktes im mehrmeiligen Umkreis gesperrt und

der Fremde genöthigt, die Stadt zu berühren. Hier muß er ieine Waaren niederlegen, "aufstapeln;" auch wo dieses "Niesderlags oder Stapelrecht" nicht zu seiner schäfften Ausbildung gelangt ist, wird doch strenge darauf gehalten, daß außerhalb des Marktes nichts verkauft werden darf.

Alle diese Mittel benust nun die Gemeinde als Tauichobjekte, um bei den anderen Gemeinden Erleichterungen zu
erlangen. Sie gewahrt den Gästen aus serner Stadt Zollund Handelserleichterungen, um ihren Bürgern dieselbe Vergunstigung damit zu erlaufen; sie steigert die Lasten ins Ungebeuerliche, um damit Zugeständnisse zu erzwingen. Ein höchst verwickeltes Zystem von Disserentialzöllen auf dem eigenen Martt giebt einer klugen Gemeinde die Möglichkeit, ihren Bürgern in der Fremde Schritt für Schritt zollsreien Weg zu bahnen und die Stadtkassen zu füllen auf Kosten dersenigen Städte, von denen man nichts zu fürchten hat.

In diesem Handelsverkehr war jeder Rausmann in seiner Heimath der Bevorzugte vor dem Ankömmling. Dieser mußte zum Raus andieten; jener kommte annehmen oder ablehnen nach ireier Bahl. Der Berkehr von Gast zu Gast war verboten oder toch erschwert: der einheimische Käuser genoß dem sremden Berkäuser gegenüber den ganzen Bortheil, den die verminderte Rachsrage dem Nachsragenden bieten muß. Der selbst, wenn er irgendwohin zu Gaste gesahren kam, eine Erleichterung von diesen Lasten zu hossen batte, das stand nicht in seiner Kand; es hing von der Macht, dem Ansehn und der Mugheit seiner Heimathsgemeinde ab.

Noch im Nebergang vom Mittelalter zur Neuseit beruhete die stadtische Vertebrsverfassung auf der Gemeinde. Mit ihr war der Ginzelne alles, ohne sie war er nichts; das Wesen dieser Organisation war Zusammenschließung nach innen, Absschließung nach außen.

Dieser festgeschloffene Areis bat sich aber im Laufe einer

böberen gesellschaftlichen Entwidelung als einseitig und gegenüber den großen politischen Machtansammlungen als obnmächtig erwiesen; das eine wie das andere hat die Handelsinteressen aus einer städtischen Ungelegenheit zu einem Gegenstande der Staatspolitik gemacht.

Die Einseitigkeit, mit welcher ein städtisches Gemeintwesen Die Stadt und ihr Hinterland wesentlich für seine Zwede wirthschaftlich zusammenbält, bleibt unangesochten, so lange bas platte Land den Druck nicht empfindet. Go lange ber jung: fräuliche Boden obne erbebliche Mübe und Rapital seine Rente abgiebt, der Wald noch immer zu neuen Robungen lockt, mit einem Wort, jo lange ertensive Wirthschaft lobnender scheint, als intensive, wird der Landmann sich nicht veranlagt seben, bem Raufmann seinen Verdienst nachzurechnen. Erst wenn Ackerbau und Biebzucht zu einer Nabrungsquelle geworden find, die nur im sorgfam gesteigerten landwirthschaftlichen Betriebe ihren Mann ernährt, wird der Landmann gum Raufmann und Kabrifanten; er erblickt in ber Gestaltung bes städtischen Absahmarftes, in der Möglichkeit einer Berarbeitung der landwirtbschaftlichen Brodufte auf dem Lande selbst, eine Lebensfrage seines Betriebes.

Zeit dem Ende des Mittelalters werden daher die Alagen der Nittergutsbesitzer immer lauter und lauter. Zie verlangen freie Wahl, ihr Getreide zu Markt zu bringen, wo sie wollen; jeht, wo sie am nächsten städtischen Markt nicht vorbei dürsen, sind sie genöthigt, es um ein billiges loszuschlagen. Zie sinden, es wäre für sie besser, wenn die Gäste freieren Zutritt zum städtischen Markt hätten, wenn sie Gäste freieren Zutritt zum städtischen Markt hätten, wenn sie mit ihnen in unmittelbaren Verkehr treten könnten; sie sinden es ungerecht, daß sie dem Hauser, wenn er bessere Preise zahlt, nicht außerhalb des Marktes sollen verkausen durfen. Umrz, sie versprechen sich von einer Erweiterung des Abnehmerkreises dieselben Vortheite für sich, welche die Kausseute ihrerseits aus der Verengerung des

jelben zogen. Ja, sie geben weiter und sinden, daß sie selbst durch Alte der inneren Berwaltung des Rathes benachtheiligt werden. Wenn der Rath den Bäckern die Brottagen sessseheitigt werden. Wenn der Rath den Bäckern die Brottagen sessischen sie seichebe dies absichtlich so niedrig, daß die Getreidepreise auf dem städtischen Markte sinken müßten. Zu der Maß: und Gewichtsordnung daben sie kein Bertrauen. Das Berbot städtischen Gewerbes im ländlichen Umkreis der Stadt betrachten sie als schwere Last. Wenn sie selber Bier brauen und Branntwein brennen könnten, so könnten sie Gerste und Roggen besser verwerthen, als jeht, wo sie die Rohstosse billig verkausen. Wenn die neisten städtischen Handwerke keine Meister auf dem Lande duldeten und die Zünste zuweilen zur "Bönhasenjagd" auszogen, um ihnen "das Handwerk zu legen", so wurde auf dem Lande auch dies als Druck empfunden.

In den fornwährenden Streitigkeiten halten beide Theile ibre Auffassung mit voller Einseitigkeit sest. Es ist ein beständig wiederkehrendes Ereigniß, daß die Städte die Getreideeinsuhr plöglich sperren, bloß um durch Nebersührung des eigenen Marktes die Preise zu drücken; und die Ritter sind auf den Landtagen bereit, den Berkehr mit beliebigen Zöllen und Steuern zu belasten, wenn sie für ihren Bedarf das Privileg der Steuersfreiheit erhalten.

Den Grund dieser Streitigkeiten in der Habsucht der Geldpropen oder in der Anmahung der Rrautjunker zu suchen, ware gleich salich und gleich richtig; sie beweisen nur aus neue die Unsäbigkeit jeder vereinzelten Geschschaftstlasse, nach itaatlichen Gesichtspunkten zu urtheilen und zu bandeln. In den Schimpiwortern der Piesserjäcke und der Krippenreiter irrach sich schließlich doch nur der Gegensat von Stadt und Land aus. Beider Interessen standen unvermittelt einander gegenuber; es sehlte ihnen der gemeinsam umfassende Staatsgedanke, in dessen Verwirklichung sie ihren Ausgleich sinden kennten.

Dieser Ausgleich der Gegensätze von Stadt und Land bat in den verschiedenen europäischen Staaten in verschiedener Art stattgesunden. In Italien hat der Stadt-Staat von selbst die ländlichen Interessen in sich ausgenommen. Die Häupter des Landadels hatten ihre Sitze in den Städten. Jedermann kennt die Medici in Florenz, die seindlichen Familien der Fieschi und der Doria in Genua. Diese städtischen Republiken, in denen der Abel eine so große Rolle spielte, vereinigten, wie in ihrem Herrschaftsgebiete, so auch in ihrer Organisation, die Interessen von Stadt und Land.

In England war von vorn herein der niedere Avel "nach unten offen" geblieben; er war niemals mit dem Bürgerthum ganz auseinandergefallen. Das Unterhaus, in welches jede Graffchaft zwei Ritter, jede Stadt zwei Bürger schiefte, war eine gemeinsame Vertretung von Stadt und Land.

Ganz anders lagen die Verhältnisse in Deutschland. Nicht wie in Italien liegen hier die stolzen Herrensitze in den Städten, sondern sernad von ihnen auf einsamer Vergesböhe hat der Adel sich seine Vurgen gedaut. Nicht wie in Enzland ist es zwischen Nittern und Bürgern zu einer parlamentarischen Vereinigung gekommen, sondern wie auf dem alten Neichstag der Fürstenadel und die Neichsstädte als getrennte Rollegien beriethen und beschlossen, so waren auch in jedem ständischen Landtag die Nitter unter sich und die Städte unter sich gesgeeinigt, beide aber von einander auf das schäftigte geschieden.

Hier standen sich die Interessen von Stadt und Land in ihrer ganzen Nacktheit und in ihrer ganzen Schrossheit unversmittelt gegenüber; für die staatliche Abwägung dieser Interessen bestand ein Lakuum, und in diesen leeren Naum ist das Fürstenthum eingetreten.

Indem die Territorialgewalt die Regelung von Münze, Maß und Gewicht in die Hand nahm, hat sie berselben das gemeinsame Vertrauen von Stadt und Land gesichert; indem sie die Martt: und Verkebrspolizei nach staatlichen Gesichtspunten einrichtete, bat sie die Stadt allmähtig den Landleuten gevisnet und den städtlichen Markt zu dem sich entwickeln lassen, was er sein soll, zu dem Vermittelungsplat von Stadt und Land. Endlich dat die Gewerbepolizei nach und nach die Besichränkungen des ländlichen Handwerfs vermindert, dis zuletzt die Gewerbeireibeit Stadt und Land ganz gleichgestellt hat; erst sein damals haben die Landwirthe die Möglichkeit, in Viersbrauereien und Vranntweindrennereien, in Fadriken aller Art ungehindert ihre landwirthschaftlichen Produkte so zu verwerthen, wie sie glauben, daß es ihr Vortheil erheischt.

Es versieht sich, daß dieser Ausgleich sich nicht vollziehen tonnte, ohne mannigiade stadtische Interessen zu verletzen, welche die Bürger nach ererbter Anschauung für wohlberechtigte bielten. Im ganzen aber ist die Einfügung in den Staatsgedanten dem stadtischen Handel sehliestlich doch zu gute gestommen; ja er ist eigentlich erst durch ihn den veränderten Berbältnissen gegenüber wieder baltbar geworden. Denn — und dieses ist weitaus das wichtigste Moment — der Weltzverschr hatte eine Gestalt angenommen, in welcher geringere Kräste als wirkliche staatliche Machtansammlungen überhaupt nicht mehr im Stande waren, irgend eine Rolle zu spielen.

Wie groß der Ausschwung des Welthandels war, als Amerita und Ditindien in seine Areise gezogen wurden, kann man ungesahr ermessen, wenn man die Ausdehnung der alte bekannten und der neuentdeckten Meere miteinander vergleicht. Der nerddeutsche Seesahrer kannte im allgemeinen nur die Disse und die Nordsee; indeß einzelne kamen schon im Mittelsalter in das mittellandische Meer, und sedensalls stand Deutschland in beständiger Berbindung mit dessen Uerländern. Diese drei Wasserbecken haben einen Flächeninhalt von 7500, 10 000 und 50 000 Cuadratmeilen. Der Atlantische Ocean aber hat 11. Millienen Tuadratmeilen, der indische nicht viel weniger,

der stille Decan gar noch einmal so viel. Thue die geringste Nebertreibung darf man sagen: Eine räumliche Zunahme des Handelsgebiets, wie sie der europäische Rausmann im fünssehnten und sechschnten Zahrhundert erlebt hat, ist weder vorher noch nachher dagewesen und wird niemals wiederkehren, so lange das Menschengeschlecht an den Planeten gesesselt bleibt, den es heute bewohnt.

Wiewohl es uns daher vollständig an der Möglichkeit fehlt, die Wirkungen einer beispiellosen Erweiterung ums an irgend einem Beispiel deutlich zu machen, so ist doch so viel flar, daß jeht ungleich größere Mittel als früher dazu gehörten, um im Weltverkehr eine Macht zu sein.

Dieselben Gründe, welche früher den einzelnen Kausmann machtlos erscheinen ließen, wenn nicht seine ganze Stadtgemeinde hinter ihm stand, bewirften es jetzt, daß die einzelne Stadt sür ohnmächtig gelten mußte, wenn sie sich nicht aus ein mächtiges Staatswesen stügen konnte. Ueberall sehen wir jetzt den Handelsbetrieb unter dem Schuhe großer nationaler Staaten und ihrer bewassneten Macht. Die Silberstotte, welche den Spaniern allsährlich ihr Edelmetall aus den Kolonien einbrachte, war friegsgerüstet; mit welcher Marine dieser Staat sür seinen Handel einzutreten bereit war, zeigt Philipps schreckenerregende Armada. Und wenn wir hören, daß es den Holländern gelang, die Silberstotte zu kapern, daß die Engländer es wagten, der Armada auch nur entgegenzugehen, so sehen wir deutlich, daß die handeltreibenden Mächte im Weltversehr nicht mehr einzelne Städte, sondern große nationale Machtansammlungen waren.

Allerdings ist es richtig, daß an diesem Unischwunge des Weltverkehrs Deutschland zunächst keinen Antheil genommen hat; allein die Folgen hat es tropdem nur allzudeutlich empiunden. Ueberall sah sich jeht der deutsche Kausmann gesichlossenen Nationen gegenüber. Selbst vor dem alten deutschen Meere, der Diese, legte der Däne seine Hand auf den Sund,

und Schweben umfaumte bereits die Gestade dieses Binnenmeeres, die Stellung verbereitend, welche hernach Gustav Avolfsum Ditsekönig, ihn und seine Nachfolger zu Gerren auf deutscher Erde gemacht bat. Webrlos war diesen Bildungen gegenüber der einst gesurchtete Stadtebund der Hansa zusammengebrochen; noch webrloser standen ihnen die einzelnen Städte gegenüber. Den Staaten konnte nur ein Staat die Waage balten.

Mus diesem Grunde wurde in der Reuzeit gang ebenfo ber Staat Die bandelspolitische Ginbeit, wie es im Mittelalter Die Stadt geworden war. Un Stelle ber Raufmannsgemeinde, welche alle ihre Mitglieder als gleichberechtigt und gleich verpilichtet zusammenbält, um jedem Alukenstebenden die ungetbeilte Rraft ber gangen Gemeinde gegenübergustellen, tritt die größere Gemeinschaft bes Staates, welche alle ihre Maufmannsgemeinden als gleich berechtigt und gleich verpflichtet betrachtet, um bem Muslande Die ungerheilte Macht bes gangen Staates entgegen: zustellen. Wanz ebenio wie die alte Gemeinschaft bat auch bie neue das Einzelintereffe nur vom Standpuntte des gemeinsamen geprüft. Beide baben einzelne Eriftenzen geschädigt und bernichtet, wo die Wohlfahrt des Gangen es nicht buldete, fie zu beginntigen; aber beide baben auch, wo das Interesse bes Gangen und seines Theiles gusammenfiel, ben gesammten Rraft= aufwand der Gemeinschaft daran gesett, es zu schütten und zu förbern.

Wacht des geeinigten Ztaates zu Hilfe zu kommen, bald auch ihre Ztellung zu puniten anderer und die zu kommen, belde beld dazu führte, der alten Raufmannsgemeinde mit der ganzen Macht des geeinigten Ztaates zu Hilfe zu kommen, bald auch ihre Ztellung zu puniten anderer aufzuopfern, das kömnen wir deutlich an dem Handelsverkehr auf derjenigen Wafferitraße verfolgen, welche am frühesten und am vollständigsten in den Bereich der preußischen Politik getreten ist; der Oberstraße.

Die märkische Sandelsstadt an der Ober war Frankfurt. Bis bierber führte die alte Landstrafie von Bolen ber: von bier aus begann die Wafferfahrt oberabwärts. Dort war Lemberg ein Megplat, an dem Polen, Ungarn und Deutsche sich mit Russen, Tartaren und Armeniern trafen; bier war Stettin ber Beginn bes gesammten Seeverkebrs. Zwischen beiden bewegte sich der Handel stationenweise vorwärts. Bon einem Stapelplatz zum andern brachte ber Erporteur bas Norn ber polnischen Ebenen, bas Solz aus ben Forsten, Gifen und Rupfer aus ben Bergwerten bes Ditens; und ebenso gelangte der Import der Oftseeberinge, des Lüneburger Salzes, das über Lübed als "Travefalz" nach Stettin fam, ber nordbeutschen Tuche u. a. m. schrittweise bis in die flavischen Länder. Unter den vielen Riederlagsorten wußte Frankfurt fich seine Stellung baburch zu erhalten, daß es die obere Der und nach Möglichkeit auch die Warthe gesperrt vielt und alle Wasserfracht zwang, auf Achse umzuladen. Go lange Frankfurt damit zu thun hatte, Rroffen und Küstrin den Rang abzulaufen, Stettin fich noch zwischen Sasenin und Stargard burdzuarbeiten batte, famen die beiden berampachsenden Stapel: plate mit einander noch nicht in Rouflift. Der durchgebende Berkehr war noch nicht bedeutend genug, um einen Sandels: frieg zu rechtsertigen. Ba, Die Stettiner gewährten viel lieber als allen Nachbarorten bem fernen Frankfurt das Privileg, baß seine Schiffe ungebindert "burch ben Baum zu Stettin" ins Saff binaus fabren burften, weil man ficher war, bag fie seltener als andere davon (Sebrauch machen fonnten.

Diese Verhältnisse änderten sich mit dem Eintritt der Reuzeit. Die ungeheure Menge der Kolonialprodufte, die aus beiden Indien über den Dzean kamen, verliehen der direkten Verbindung mit seder Hasenstadt einen ungleich erhöhten Werth. Stettin und Lemberz fanden ihren Weg zu einander; die Herzoge von Pommern und die Könige von Polen begegneten

sich in dem Bestreben, theils auf den Zustüssen der Oder, theils auf Landwegen die dirette Berbindung berzustellen. Früher waren diese Wege nur vereinzelt benutzt worden; jetzt, wo sie die regelmäßigen werden sollten, war die Frage, ob die Vermittelung zwischen Westen und Osten dei Stettin oder dei Frankliurt sein sollte. In der atlantischen Küste stellte damals die Umwandelung der Verkehrsverdältnisse zwei Mächte, welche sich verber nicht gekannt hatten, Spanien und England, als erbitterte Gegner einander gegenüber; in kleinerem Maße vollzog sich die Ausdehnung des Handelsgebietes an der Oderstraße und machte aus der Hasenstadt und der Vinnenstadt zwei Konsturenten auf demselben Martte: Stettin und Franklurt waren einander auf den Leib gerückt.

Run aber war dieser Streit nicht ein Zwift zwischen den Taaten, sondern zwiichen den Landern. Zu dem allgemeinen Interesse, welches die Mark daran hatte, den durchgebenden Verkehr in Händen zu halten, kam noch ein besonderes und illwerwiegendes binzu. Seit dem Ende des Mittelalters hatte man angesangen, das Seesalz durch doppelte Siedung verwendbar zu machen. Stettin versuchte durch dieses neue Fabrikat das alte Lüneburger Salz zu verdrängen. Die Lüneburger Zalinenantheite waren aber durch ganz Brandenburg verbreitet. Wenn man in Frankfurt den Schlüssel zum Dsten behielt, so komme man durch Absperrung des neuen "Bohsalzes" die Luneburger Altien im Kurse halten und gleichzeitig nach Besturniß sur das eigene Land durch eigenen Betrieb das billigere Salz berstellen. Die Einsuhr des Bohsalzes sollte erlaubt, die Durchsuhr verboten sein.

Nach langer Spannung und vielen kleineren Reibungen kam der Konstitt zu vollem Ausbruch. Im Jahre 1562 ließ ber Frankfurter Rath eine Heringsladung, die in Stettin ordnungsmäßig eingetonnt war, als Waare falschen Maßes vollkiandig vernichten; und in Stettin benutzte man biesen Anlaß,

um endlich dem alten Privilegium der Frankfurter ein Ende zu machen und ihnen die Oder-zu "stopfen".

Es unterliegt feinem Zweisel, daß der Franksurter Rath zu seinem Vorgehen nicht berechtigt war; indeß, wie die Sachen lagen, tras die Strase das ganze Land. Hinter Stettin standen der Kerzog von Ponnnern und der König von Polen; sur Franksurt mußte der Kursürst von Brandenburg eintreten.

Und dieses that Joachim II. voll und ganz. Soiort wurde gegen Stettin eine Sperre zu Lande und zu Wasser verhängt, der Stadt Franklurt aber eine Nothverbindung mit der Elbstraße hergestellt. Unter dem Eindrucke dieser Maßeregeln wurden Gesandtschaften nach Polen und Pommern geschickt und durch eine Beschwerde beim Kaiser unterstützt. Gleichzeitig nach drei Seiten setzt der Kursürst seinen diplomatischen Apparat in Bewegung, und sein ganzes Beamtenperssonal ("unsere Jössner, Geleitsleute, Landreuter und andere umsere Beselichaber") bietet er auf, um im weitesten Umtreis die strenge Durchsührung der Repressimmäßregel zu siedern. Dies nöthigte die Stettiner zur Nachgiebigseit.

Der Berlauf dieses Ereignisses zeigt uns deutlich den vollz zogenen Umschwung. Eine Kausmannsgemeinde, die im kleinen Kreise aus eigener Krait sich eine sichere Position zwischen zwei großen Verkehrszentren erringen konnte, steht, als die beiden vereinigt sich auf ihre Staaten stützen konnten, wehrlos da, die sie ihrerseits an ihrem Staate dieselbe Stüge sand. Wenn aber hier nach Staatsinteresse geurtheilt wurde, so muste dies in allen Fällen geschehen; und wie einst der einzelne Kausmann seinen Handel einstellte, wenn es dem Interesse der Körperschaft zuwider war, wohl wissend, daß er nur mit ihr und in ihr bestehen könne: so muste auch jest diese Körpersichaft selbst dem höheren Ganzen sich einzuordnen versteben.

Aehnlich wie zur Obermündungsstadt hatte sich Frankfunts Berhältniß zur Hauptstadt des oberen Oberlandes entwickelt;

auch mit Breslau war es in Menturienz getreten. Allein bier batte Die Aurcht por gemeinsamen Gegnern Die beiden Oberftatte boch wieder zusammengeführt. Um Dieselbe Zeit als Die polnischen Raufleute ben biretten 28eg jum Stettiner Safen zu luchen begannen, waren sie bereits im Begriffe, ihn zur Leipziger Meffe bin zu finden. Dies bätte ihnen Die Verbindung mit dem gangen inneren Deutschland eröffnet, den beiden Etädten ibren Zwischenbandel endgiltig entzogen. Darum war der neue Sandelsweg, der zwijden Breslau und Grantfurt bindurch Die Bolen bei Glogan über die Oder in den deutschen Untbeil Des Weltverfehrs führte, für beide Städte eine gemeinsame Gefahr. Daber tam ichon im Sabre 1490 unter Genebmigung ber beiberseitigen Gurften ein Banbelsvertrag zu Stande mit dem ausgesprochenen Brocke, Die Raufleute aus Bolen, Mukland, Breugen, Litthauen, Majuren einerseits, aus Deutschland, Welichland, Miederland andrerieits, an der unmittelbaren Berbindung miteinander zu bindern. Gie dürsen beide von der einen Zeite nicht über Frantfurt, von der andern nicht über Brestau binaus. Die Echleffer aber follen freien Santel baben abwarts bei Frantiurt porbei bis Stettin, von da an alle Divicebasen nach Etraliund und Lübed, und auch in die Rordice binein bis Brabant und Niederland; und ebenso sollen bie Marter aufwärts bis Breslau und ungebindert weiter nach Bolen und Litthauen binein gelangen.

Hier, seben wir, hatte Frankfurt bas beireundere Berbaltnis langer aufrecht erhalten können, als in Stettin. Glogau ist beiden Städten benachbart; darum sind beide ihm seind. Um nur die gemeinsame Nachbarstadt nicht austenmen zu lassen, machen sich die entsernten Städte gegenseitig Zuge ständnisse.

Auch bier bat der gesteigerte Weltwertehr was früher friedlich getrennt schien, einander in seindliche Rabe gerückt. Seitdem die seinen Gewurze und die andern Molonialwaaren Laurow, Geschichte ber beutschen Ginbeit.

bes Crients nicht mehr zu Lande, sondern zu Wasser nach Europa kamen, bezog sie Schlessen nicht mehr auf dem Lande wege aus Italien; seine natürlichen Einkaussmärkte waren jest die Norde und Ostsekäsen geworden. Darum drängte der Breslauer Handel nach einem ununterbrochenen Wasserwege bis in die See hinein. Bei jener Handelskonvention hatten die Frankfurter an keine andere Verbindung mit Breslau gedacht, als an den alten Landweg, der von Arossen über Freistadt bis Parchwith die Arümmungen des Flusses in gerader Linie absichnitt. Statt dessen such die Vreslauer den längeren, aber billigeren Wasserweg zu gewinnen. Die Frankfurter aber hatten das Gefühl, daß wenn die obere Oder geöffnet würde, ihr Riederlagsrecht in nichts zusammenfalle; sobald Frankfurt ausböre der Treispunkt von Lande und Wasserfraße zu sein, werde es ein bloser Durchgangspunkt wie jeder andere.

Die kurünftliche Politik nimmt hierzu lange eine schwankende Stellung ein. Zuweilen stellt sie den Frankfurter Interessen die ihrer andern Städte zur Seite und gestattet den Breslauern die Thalfahrt die Krossen; von hier müssen die Braaren auf der Achse weitergeschafft werden, um in Frankfurt wieder zu Schiffe zu gehen. Bald erbieten sich die Schlesser, zu den alten Handelsartikeln neue durchzusühren und erhalten sür diese die ganze Oderstrecke geöffnet. Bald endlich, wenn die politischen Verhältnisse keine Weigerung gestatten, öffnet der Aurfürst ihnen die Oder für alle Vaaren, schließt aber den Vertrag nur auf eine bestimmte Zeit.

Dieser schwankenden Politik gegenüber haben anderthalb Zahrhunderte hindurch die Breslauer ihre Wasseriahrt mit Recht und mit Unrecht so beständig erweitert, daß bei Ablauf des Bertrages vom Zahre 1657 die Frankfurter zur Strase eine gänzliche Odersperrung verlangten. Dieses Verlangen batte nunmehr der Große Muriürst vom Standpunkte seines Gesammtsstaates aus zu prüsen. Im Westfällschen Frieden batte er auf

Stettin verzichten muffen, und batte feine Entichädigung in Magteburg und Salberitatt erbalten; von ber Eter war bamals fein Staat zur Elbe bingebrangt worden; ber Ausbildung ber Elbeitraße war jeine Fürforge zugewandt. Friedrich Wilhelm that jent einen entideidenden Edritt und verband oberhalb Frantfurts burch ben nach ibm benannten Canal von Müllroie Die Ober mit der Epree und aab dieser durch die Berliner Echleusen und ben neuen Pactboi Die Kabiateit, Dem Berfehr jur Savel und zur Elbe bin zu bienen. Gelang es jent, ben Breslauer Sandel auf Die neue Wafferstraße zu loden, ibn von der Citice zur Nordjee zu lenken, jo hatte Brandenburg durch Die Oberoder, Spree, Bavel, Mittelelbe einen Antbeil am ichlefiich deutiden Sandel, wie es ibn durch die Sperrung ber Oberoder niemals erreichen konnte. Diese Gründe waren maßgebend. Die Ober wurde den Broslauern geöffnet; ber Berfebr jog fich an die Epree, Savel, Elbe bin. Frankfurt borte auf ber Stapelplay zu fein; und Berlin fing man bamals an, unter die großen Sandelsstädte zu rechnen.

Um das Weisen und die Bedeutung dieser Handelspolitik an der Oder zu verstehen, muß man sich klar machen, welches die Mächte waren, mit denen Brandenburg zu rechnen hatte. Im Laufe des dreißigsährigen Arieges starben in Pommern wie in Schlessen die stawischen Herzogsgeschlechter aus; aber statt der erbberechtigten Hohenzollern seinen sich an der unteren Oder die Schweden, an der oberen die Oesterreicher seit. Dort berrichte die nordsiche, bier die habsburgsiche Welmacht; von keiden einzellemmt, besaß der Aurürst den mittleren Theil. Nach beiden Seiten gleichzeitig zu tampien war nicht moglich; die Politit des Großen Aurürsten erreichte das Höchste, was zu erreichen war: mit Hisse der einen Macht die andere zu ichtagen. Der Multroser Aanal bedeutete ein siegreiches Bündnist mit Cesterreich gegen Schweden; und wie hoch dieser Erfolg anzuschlagen war, das beweisen am besten die ungeheuren,

wiewohl vergeblichen Anstrengungen Schwedens, in Breslau bei den dortigen Mausleuten eine Berrussertlärung des neuen Grabens durchzuseten.

Wenn bennoch uns biese handelspolitif vom Standpunkte staatlicher Selbspffändigkeit als eine prekare erscheinen muß, so werden wir die Greignisse, die hierin Wandel geschaffen haben, besto höher stellen müssen: Preußens Betheiligung am nordischen Ariege und am österreichischen Erbsolgekriege, die Eroberung Vorpommerns durch Friedrich Wilhelm I., Schlessendurch Friedrich den Großen erscheinen in handelsgeschichtlicher Beziehung als ein zusammenhängender Kamps um die Dersstruße.

Nachtem aber der Staat hier Herr seines Wasserweges geworden war, wurde Stettin ganz ebenso begünstigt, wie es vorher bekämpit worden war. Ungeachtet des Widerspruches, den die Städte an der Peene und an der Tivenow erhoben, wurde die Vertiesung der Swine durchgesührt und in unserem Jahr-hundert durch den großen Molenbau und die Zerreißung der Sandbanf zum Abschluß gebracht. Wo früher ein Leichtersfahrzeug Mühe hatte hindurchzukommen, da gelangten jeht die schweren Raussahrer von allen Meeren über das Hass, um ihre Ladung dicht vor den Speichern in Stettin zu lösden. Es war ein Wert, dessen Beginnen belächelt wurde und dessen Gelingen nur möglich war, wo die Machtansammlung sinanzieller Mittel und technischer Intelligenz, wie sie sich in einem Großstaate beisammen sand, an einen Pauft geseht wurde.

Wie Stettin erst durch Einfügung in den Großstaat zu dieser leichten Berbindung mit dem Meere gelangt ist, so ist ihm ebenfalls durch diesen auch erst sein Hinterland kommerziell zusammengehalten worden. Gleichzeitig mit der Swinevertiefung begannen am entgegengesetten Ende die Oderregulirungen; auch diese sind in unserm Jahrhundert durch den Klodnitstanal wenigstens soweit gefördert worden, daß das oberschlessiche

Berginerterevier feinen Unidluß an die Oderftraße, feine fürzeste Berbindung mit dem Meere erhielt.

Und nun dente man sich den ununterbrochenen Lasser iaden von den ichleisischen Hoben bis zu den Tiesen der Sitiee im Zusammendange mit jener großen weitöitlichen Wasseritraße, welche wir oben als den deutlichen Ausdruck der staatseinbeitzlichen Wirtsamkeit bewundert baben, begleitet und durchschnitten von Landstraßen und auch schon von Eisenbahnen: ein deutliches Bild des vollzogenen Umschwunges, von der Zeritückelung des Sorrandels zu seiner Zusammensassung und endlich zu seiner ungetheilten Einfugung in ein großes Spstem.

Ein Rucklich auf alle die Maßnabmen ber fürstlichen Politit vom innisebnten bis zum neunzebnten Jabrbundert, bessen
schließliches Ergebniß die Obereinigung war, wird in uns zunächst
teineswegs ben Eindruck einer Regententhätigkeit hervorrusen,
welche einem bestimmten Ziele unentwegt nachstrebt; noch weniger
werden wir sie, gemessen an den gereisteren Anschauungen der Reuzeit, immer als wirthschaftlich gerechtertigt bezeichnen
tonnen. Frantiurts Stapelrecht wird zuerst mit allen Mitteln
gebalten oder zu halten versucht; nach neuen Erwerbungen an
der Elbe wird Frantsurt sallen gelassen, um den schlessischen
Haßregel
ist direkt gegen Stertin gerichtet; kaum aber ist Stertin preusisch, so geschiebt wieder alles, um dem Handel die Richtung
auf biesen Hasenplatz zu geben; und die Erwerbung Schlessen
begünstigt dieses Bestreben.

Bon einer Monarchie, welche jeden Augenblick in Gesahr ift, durch eine Beränderung ihrer Grenzen zu einer Beränderung ihrer Grenzen zu einer Beränderung ihrer Handelspolitif genöthigt zu werden, gewinnen wir zunachst mehr den Gindruck einer zusammengewürselten Haussmacht als eines einbeitlichen Staatswesens; man könnte baran zweiseln, ob es einen politischen Fortschritt bedeute, wenn die naturlichen Einbeiten der alten Raufmannsgemeinden sich einem

so zufällig gestalteten und stets veränderlichen Ganzen sügen sollten. Allein ganz anders fällt unser Urtheil aus, wenn wir alle die einzelnen Glieder der vierhundertjährigen Entwickelungszeihe in Rücksicht auf ihren Zusammenhang und ihr schließliches Ergebniß betrachten.

Daß an Stelle der einzelnen Stadt ein größeres Ganze als handelspolitische Eindeit auftrat, war nicht sowohl Produkt des Wollens als des Müssens; den Schutz auf dem Weltmarkt übernahm die größte Macht in dem Umfange, in dem sie gerade vorhanden war: das fürstliche Territorium. Indem diese Territorialgewalt rücksichtsos nach eigenem Interesse bald fördernd, bald hemmend eingreift, je nachdem ihr Länderbestand es gebietet, erscheint sie zwar jedesmal abhängig von der zufälligen Gestaltung ihrer Grenzen; indem sie aber auf diese Urt in jedem Augenblick alle Machtmittel des ganzen Gebietes in einer Hand vereinigt, kann sie dieselben Schritt sür Schritt zu einer geographischen Abrundung verwerthen, welche sie schließlich zu einem natürlichen Ganzen, zu einem Staate, erhebt.

Stadt, Territorium, Staat sind drei Stufen handelse politischer Einheit, von denen die mittlere darum die fünstlichste scheint, weil sie wie jedes Uebergangsstadium die Gebrechen der beiden andern in sich vereinigt.

Wir haben diese drei Stufen an dem Beispiel des Oderhandels versolgt; sie treten auch an jedem andern Gegenstande der Handelspolitik hervor. Sie zeigen nicht nur drei Stadien einer wachsenden räumlichen Ausdehnung; sondern gleichzeitig auch drei Perioden einer wandelnden handelspolitischen Anschauung. Denn in der erweiterten Gemeinschaft erweitert sich auch der Gesichtskreis der Rezierenden; auf einen höheren Standpunkt erhoben, blicken sie freier und offener hinaus in die Welt: das Verhältniß zu den Außenstehenden wird ein anderes.

Die alte Raufmannichaft legte jeden Boll an feine Bricke. Um zur Riederlage zu zwingen, wurden die Wege, welche Die Natur gebabut, wufte gelegt. Un jedem Stapelplan mußte Die Waare von neuem versteuert werden; nur der Ortsangejeffene und der Privilegirte waren beireit. Der Territorial: fürst erhob seinen Boll von jeder Waare nur einmal in seinem Territorium; um seine Stellung zu behaupten, ist er zuweilen geneibigt, Die Etragensperre aufrecht zu erhalten, aber ebenso oft and, sie wieder zu losen und neue Wege zu suchen; wo stadtische Stapel besteben bleiben, ba sollen wie die Ortsange= jeffenen, jo alle feine Unterthanen befreit fein. Der Großstaat endlich bebt alle Bollichranten in seinem Innern auf; er sucht Dem Bertehr neue Wege zu öffnen, nirgends bie alten zu veriperren; seine Bolle legt er alle an die Grengen und bemist fie nach ber Waare, nicht nach bem Gigentbumer: Der Bollbeamte fennt feinen Unterschied weischen Inländern und Muslandern. Erit in diejer Gleichstellung ipricht es fich aus, daß Die preußischen Städte durch ihren Staat in ben Weltverfehr aezoaen find als Gleiche unter Gleichen.

Wenn für diese Betrachtungen der Sterhandel ein lehrreiches Beispiel war durch die Leistungen, die er auswies, so
ist er nicht minder lehrreich durch diesenigen, die er vermissen
ließ. Die Sterregulirung war in Angriss genommen und dis
auf eine weite Strecke hin durchgesührt; aber vollendet war sie
um die Mitte des neunzehnten Sahrhunderts noch weit weniger,
als sie es heute ist. Noch häusiger als seht erinnerten die
vom Luellgebiet herabströmenden Hochwasser daran, daß ein
Jahrhundert staatlicher Einigung noch nicht hingereicht habe,
den Strom zusammenzuhalten, den ein halbes Jahrtausend
staatlicher Zersptitterung mit allem Arastauswande auseinandergerissen hatte. Auch der prächtig mächtige Mündungshasen
zeigte doch, wie sehr der junge Staat noch hinter den anderen
Großmachten zurudblieb. Die Mündung der Themse, der

Seine, der Melva waren von Rauffahrern beleht, von Bangerschiffen gebeckt; an der Obermundung war keine Marine zu seben. Die Versuche, eine preußische Kriegsflotte zu gründen, waren noch nicht von Eriolg gefront. Der preufisiche Sandel im Auslande war nicht schutzlos; Die Gesandten und später ciacne Ronfuln baben seine Interessen im einzelnen mit Vilicht: treue und nicht obne Erfolg wahrgenommen. Aber Die Kriegs= schiffe, mit benen ber Große Rurfürst seinen Raufteuten im Barbarenlande eine gesicherte Stellung verschaffen wollte, waren nicht vorbanden; ber beste Theil des Schuttes berubte auf bem Rufe des preußischen Landbeeres, der seit den Tagen der schlesischen und der Freibeitstriege ein Weltruf war. Auch sonst zeigte es jich, daß die Macht, welche binter dem preugischen Raumann stand, in ihren bandelspolitischen Leistungen ben alten Mächten bes Weltmarfts bod nicht gleichkam. Die großen Sandels= gesellschaften, welche im achtzebnten Jahrbundert überall von den Regierungen begünstigt wurden, baben zwar auch in Preußen nicht aang gefehlt. In Berlin bat unter Friedrich Wilhelm I. eine "ruffische Rompanie" bestanden, welche die Armee Peters des Großen zwölf Sabre bindurch mit brandenburgischen Tuchen befleidet bat. Für solde Erportgeschäfte waren die preußischen Gesandten thätia. Wie überall in der Welt, so batten sie auch in Rugland ein aufmertjames Auge barauf gebabt, welche Beziehungen ber beimische Sandel aufnüpfen fönnte. Der Rönig in eigener Person betrieb bas Bustandefommen ber Rompanie, privilegirte fie für ben Oberbafen, stellte ibr ben gangen Beamtenapparat zur Berfügung, um in jedem märfischen Städtchen Die Berbältniffe zu ben fleinen Tuchmachern zu regeln, Damit Die Rompanie jederzeit punktlich liefern könne. Es soll auch nicht geleugnet werden, daß biese Industrie, selbst nachdem bie Gesellschaft ben politischen Wirren mit Hugland zum Opfer fiel, dem Lande dauernden Muten gebracht bat; bat fich boch namentlich an der Messe mit diesen Manufafturwaaren Frantiurt

vom Verluft seines Stapelrechts erbolt; allein mit den Handelssgesellschaften, welche England in alle Meere aussichidte, mit der viindischen und der westindischen Rompanie der Riederslande, ja auch nur mit den gleichzeitigen Veranstaltungen Schwedens und Tänemarks wird man diese und äbnliche preußische Versuche nicht auf eine Stufe stellen tönnen. Endslich war das große Ranalsystem, dem die Oder eingesügt war, wiewohl weit gedieben, doch weiter noch von der Vollendung entiernt; die schlessischen, doch weiter noch von der Vollendung entiernt; die schlessischen Verzwerke waren angeschlossen, der Anichluß der westralischen war, wie noch heute, eine offene Frage. Ueberhaupt war bier in den Nordiselandern die Verzhindung mit dem Meere geographisch schlimmer als an der Tsiese vor der Erwerdung Stettins; mur internationale Verzeindarungen waren es, die dem Staate Elbe, Weier und Meein eröffneten.

Noch machte tiefer Staat überall ben Einbruck bes Unfertigen; aber wenn er sicherlich bas Höchste barstellte, was in biesen Gegenden an politischer Zusammensassung geschaffen war, so wird sich nicht leugnen lassen, baß die Leistungen eines solchen Staatsweiens auch schon in dieser Gestalt über die Grenzen seines Gebietes hinausgingen.

In der Natur übt ein jeder Mörper auf die umgebenden eine aewisse Einwirkung mit Nothwendigkeit aus; und das Maß tiefer Einwirkung steigert sich, wenn die Körper an Bestandtheiten gleichartig, aber an Masse arg verschieden sind. Zo wird auch im Leben der Staaten der Einstuß eines jeden in den Nachbarkandern sich bemertbar machen; er wird aber mit bestonderer Teutlichteit wahrzunehmen sein, wenn es sich um einen Staat bandelt, der, auf gleicher Grundlage wie die umliegenden erwachsen, in seinen Machimitteln sie dennoch weit überragt.

In eiejem Verhältniß itand Preußen zu feinen Nachbarfranten; und ties bestimmte tie gegenseitigen Beriebungen Breußens und Deutschlands.

## Preusien und Deutschland.

Jebe wahrhaft politische Schöpfung ist auf sich selbst gestellt. Wie sie die Mittel, mit denen sie wirft, dem eigenen Krastvorrath entnimmt, so entspringen auch die Ziele, zu denen sie dieselben verwendet, den eigenen Bedürsnissen. Nur sich selbst sortentwickelnd, ist sie sür andere thätig. Auch der preußische Staat hatte die eigene Wohlsahrt als Norm seiner Thätigkeit vor Augen. Indem er aber die ihm dadurch gestellten Aufgaben löste, erfüllte er zugleich staatliche Aunstionen, deren Erfüllung eine Existenzbedingung für die in seinem Besereiche liegenden Kleinstaaten war.

Um in der Untersuchung dieser Frage nicht gang der Willfür subjeftiver Meinungen zu verfallen, wird es gut sein, wenn wir und ein bestimmtes Beispiel zu näberer Behandlung wählen. Gewiß trägt unter allen Rleinstaaten feine Gruppe Die Eristenzberechtigung mehr in sich, als Die aus eigener Kraft gestalteten Sansestädte. Dennoch wird berjenige, welcher Die wissenschaftlichen Gründe dafür aufsucht, daß unter den veränderten Berbältnissen der Reuzeit Samburg und Bremen, nach Verluft ibrer Seeberrichaft bennoch bedeutende Sandels: städte geblieben sind, unter diesen Gründen aufgablen muffen, daß ibr hinterland von den Dit: und Hordseefüsten landeinwärts nicht aus eben jolden Staatssplittern bestand, sondern wenigstens zum größten Theil politisch und wirthschaftlich zusammengehalten war. Indem der Große Rurfürst seine weit zerstreuten Besitzungen burch einen Postfurs verband, ber ben Weg von Rleve bis Königsberg mit einer damals angestaunten Schnelligkeit von gebn Tagen gurudlegte; indem er eine gleiche Berbindung mit seinem Reichstagsgesandten in Regensburg, mit seinem Vertreter am Raiserboie in Wien berstellte; in=

bem er und seine Rachfolger biese Linien bis an die Gee beranführten, haben fie nichts anderes gethan, als bas Intereffe ibres Etaates mabrgenommen. Aber gerade da durch ist eine der weientlichsten Eristenzbedingungen erfullt worden, welche für alle Seeftadte der Welt bei dem Nebergang vom reinen Seevertebr jum Spitem ber Ueberland: Etragen immer deutlicher bervortrat. Wenn bunderte und bunderte von Ediffen alliabrlich die Safen der Sanfestadte verließen, jo waren sie mit den Waaren befrachtet, Die ibnen auf den geebneten Wegen der preußischen Staatschaussen zu: geführt waren; wenn fie wieder beimkebrten und die Güter von allen Gestaden der alten und der neuen Welt an biesen Stellen ausluden, je geschab es in der Berechnung, daß fie auf benielben Staatschaussen landeinwärts gebracht würden. Mit ber größten Ednelligteit erbielt und beforderte ber Samburger Raufmann feine Rorrespondens mit aller Gerren Ländern, weil die preußische Bost sie ibm bis in das Svitem des europaiiden Vertebrs bineinfubr. Gine ungeabnte Bedeutung batte Diese Juriorge gewonnen, seitdem Die neue Entdeckung der Eisenbabnen den Sauptverkebroweg in einer Urt gestaltet batte, wie er nur unter dem Eduke eines Grokstaates ausführbar mar. Die beiden größten beutiden Sandelsbäfen baben es in ber gangen Beit bes beutiden Bundes nicht zu einem Echienenwege von einem zum andern gebracht; nach Preußen bin aber maren beide ichon um die Mitte des Sabrbunderts nicht nur mit der Mesidenz, iondern auch mit den Sauptstädten der Provinzen Sachien und Schleffen verbunden. Bon Berlin war der Unidlug nach Euddeutidland in Ungriff genommen, von Magteburg ter Weiterbau nach Dresten vollendet. 3n= bem ber preußische Staat fur feine eigenen Beduriniffe ein Etragen: und Bertebrsivftem berbeiführte, welches nicht nur die Nord: und Officelander mit einander, sondern auch beide mit ten Donaugebieten verbant, iduf er einen Organismus, bessen lebendige Thätigkeit ben natürlichen hafen Deutschlands, mochten sie zu diesem Staate gehören oder nicht, den nothwendigen Lebensstoff zuführten.

In allen Einrichtungen des Verkehrs wiederholt sich die selbe Erscheinung. Dem Greisstaat gelang es, wenigstens für den größten Theil seines Gebietes die Thalerwährung durchzuführen, für den andern ein bestimmtes Werthverdältniß der Münze sestzustellen; schon dadurch bat er auf die kleineren Nachbarn den wohltduenden Druck geübt, welcher zwar noch nicht die Münzeinbeit, aber doch einen Zustand herbeisührte, der den Kaufmannsstädten wenigstens eine seste Stellung für ihre Vermittelung zwischen den Geldmärkten ermöglichte. Ein Areditinstitut wie die preußische Vank ist gewiß aus durchaus preußischen Motiven gegründet worden; indem die Vank aber diesen Motiven gegründet worden; indem die Vank aber diesen Motiven gemäß für die Areditverhältnisse des östlichen wie des westlichen Deutschland einen Mittelpunkt bildete, hat sie den Hanselskaten zugleich ihr Hinterland wirthschaftlich zusammenzgehalten.

Es leuchtet ein, daß alles, was von den Hanfestädten gilt, in größerem oder geringerem Maße auch von den von Preußen umschlissen alleinstaaten gesagt werden fanm; und ebenso war das Vertebrswesen nicht das einzige Messort, auf dem die Eristenz des Größstaates Juntitionen ersällte, die den kleineren dadurch abgenommen wurden. Das preußische Misnisterium des Acuberen schickte seine Vertreter in das Aussland zur Vahrnehmung preußischer Interessen; aber oft genug haben norddeutsche Landsleute im sernen Lande an diesen Gesandten die einzige Stütze gesunden. Um die Zeir, von der wir sprechen, unternahm Freiherr v. Richthosen als preußischer Generalkonsul eine Inspektionsreise nach Spanien und nach Portugal. Erst durch dessenstellen Kasenstadt Dertward, daß in der portugiesischen Kasenstadt Dportu auch sie durch Konsuln vertreten waren. Die portus

giefischen Handlungsbaufer, tenen vor Jahrhunderten die Konfulate verlieben waren, batten sie als erbliche oder am Grundfinde bastende Burden angesehen und sührten die Titel durch Generationen bindurch, wahrend die deutschen Kausteute in allen geschaftlichen Fragen sich an leinen andern als an den preußischen Ronful wandten.

Neberhaupt aber erfordert Die Bee Des Staates, wenn fie mehr als augertich zur Verwirtlichung tommen foll, eine größere Zumme geiftiger Rrafte, als fie fich innerbalb ber engen Grengen cines Meinitaats beisammen finden. Unvergeffen freilich foll es bleiben, was jelbst in dem tleinsten Staatswejen wohlwollende Aursten und befabigte Etaatsmanner badurch geleistet baben, dajs fie neue Abeen querit in fleinem streife verwirklicht und ibnen badurd in weiteren Ginaana verichafft baben. Wenn fid einmal der Griffel zu einer Geschichte der deutschen Rultur in ihrer Gesammibeit zugleich und in ihrer Eigenart bewegen wird, jo wird er nicht unterlagen durien, Die Bielieitigkeit und Die varmonische Ausbildung des deutschen Geistes, die uns von dem Auslande nachgerübmt wird, mit einem dantbaren Ruckblid auf jene Leiftungen zu verbinden. Auch ift Diese Art ber Reenverbreitung tem nationalen Staatsleben in mander Begiebung zu gute gefommen. Geuerbachs Etrafgesenbuch, welches zur Umbildung bes beutschen Etrafrechts im Ginne ber Reuzeit jo recht eigentlich ben Unftog gegeben bat, ift in Baiern entitanden und Gefen geworden; nicht nur bas benachbarte Burttemberg ift von ibm beeinflußt worden, auch in Braunidweig, in Sadjen, in Sannover bat es zum Muster gedient, Elbenburg bat es einiad als Gefen für bas Großbergogtbum angenommen. Ueber Berbrechen und Etrafen, über Etraf: milterung und Etraiverichariung berrichten die verschiedensten Unfichten; und eine jede batte in irgend einem Ländchen Geichestraft. Mande urtbeilten noch immer nach "Raifer Caroli V. und des beiligen Romiiden Reiche Beinlich Gerichtsordnung";

andere nach Gesethüchern des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Wenn diese Verschiedenheiten durch die Herrschaft neuer Ideen soweit gemildert und gemindert wurden, daß sie in unseren Tagen einem einheitlichen deutschen Strafrecht nicht mehr im Wege standen, so darf Baiern an den Vorarbeiten hierfür ein bervorragendes Verdienst für sich in Anspruch nehmen.

Aber die Herrschaft neuer Been im Staate bat boch gur Boraussehung, daß biefer ein geeigneter Träger berfelben ift. 3bn bagu zu gestalten, lebendige Berwaltungsförper zu schaffen, Die Unmenge neuer Aufgaben, welche täglich an Die Verwaltung berantreten, staatsaemäß zu erledigen, das war eine Arbeit, bie ber Großstaat durch sein bloges Besteben auch für andere leistete. Un dem staatlichen Schutze neuer Erfindungen baben jich Reuß-Schleiz und Reuß-Greiz jo gut und ehrenbait betheiligt, wie es bas große Breußen gethan bat; aber fie baben ibre Batente in der Regel nur dann ertheilt, wenn dem Gefuche ein preußisches Patent bereits beigelegt war. Alle Die ichwierigen Brobleme, welche Die Reuzeit auf Dem Gebiete Der Rirchen= und Schulverwaltung, in der Neubegründung ber Ginangen, in ber Umgestaltung ber Berwaltungsförper felbit gebracht bat, find auch von den meisten ber tleinsten Staaten für ihr Gebiet so gelöst worden, wie von Preußen für das seinige. Aber wenn sie bier zum Gegenstande der Gesetzgebung gemacht wurden, so wurden die Mittel der Lösung gewöhnlich aus dem Erfabrungsschatze genommen, welchen in Sabrbunderte langer Arbeit die Berwaltungsmänner eines Grouftagtes für sich und ihre Rachfolger und eben dadurch auch für alle andern angesammelt batten. Wie viele Generationen von Gürsten waren in Preußen thätig gewesen, ihre Städte zu bevhachten, mit ihnen zu verbandeln und nach und nach die Erfahrungen zu fammeln, mit Sülfe beren es gelang, zuerst einzeln, bann provinzentveise, dann einbeitlich für die ganze Monarchie die Ordnung festzusetzen, nach welcher bie Städte als Gelbstver

tvaltungskörper umd doch zugleich als Staatsglieder leben tomnten. Als aber dieses Wert iertig war und als es sich wigte, das in ihm durch alle die lokalen und provinziellen Verzichiedenbeiten hindurch mit dem Takte eines erfahrenen Geseggebers das mittlere Niveau richtig bestimmt war, da zeigte sich alsdald noch etwas anderes: Was für so verschiedene Verzbaltnisse von der Maas dis an die Memel der richtige Durchschnitt war, das war der richtige Durchschnitt für die deutschen Verdaltnisse überbaupt. Hierin liegt der eigentliche Grund, weswegen die Steiniche Städteordnung von so vielen deutschen Staaten ohne irgend welche äußere Nöthigung zum Vorbild genommen wurde; sie galt als Muster, weil sie mustergültig war. Selbit Baiern hat seine iranzössische Städteordnung aus der Rheindundszeit ausgehoben, um eine neue nach den Grundzugen des Steinichen Geschgebungswerkes zu entwersen.

Freilich war der norddentiche Großstaat nicht der einzige, der auf dem Boden des alten Reiches erwachsen war. Bon den Ufern der Donau ausgebend, batte in äbnlicher Urt ber ofterreidiide Staat eine große Angabl von Territorien umfaßt und war in abnliche Beziehungen zu anderen getreten. Auch das Borbandeniein eines öfterreichischen Finanzweiens war die Bor aussenung und Ergänzung für so manden von den fleinen Gerren. Wie weit die Solidarität der wirtbichaftlichen Interessen ging, bat fich an der einzigen großen Errungenschaft gezeigt, welche Die menichliche Multur der gevaraphischen Gigenart des öfter reichischen Staates verdanit: ber Hochgebirgsbabn. Unter allen europaischen Etromen in die Donau der einzige, deffen Mün: rungsland als hafen fur fein ganges Gebiet nicht genügt. Die Ziatte im oberen Donaulante baben ibren Safen am abriati iden Meere zu juden, welches burch ben mächtigen Gebirgs wall der Alven von ihnen getrennt wird. Cesterreich war der einzige Etaat ber Welt, in welchem jolgende brei geographiiche

Bedingungen zusammentrasen: Hauptland und Hasen in einer Hand; getrennt durch ein Hochgebirge; Ersteigbarteit diese Hochgebirges. Beim Austommen der Eisenbahnen war dieser Staat und nur dieser in der Lage, daß er den Gedanken einer Alpenbahn zugleich sassen mußte und auch sassen konnte. Die Dstalpen waren niedrig genug, um das beispiellose Unternehmen als möglich und doch hoch genug, um es als staumenswerth erscheinen zu lassen. Und dieses Unternehmen der Semmering-Bahn, so ganz und gar aus der geographischen Eigenart der österreichischen Interessen hervorgegangen, dat democh eine Ausgabe gelöst, deren Lösung für Süddeutschand zur wirthschaftlichen Nothwendigkeit geworden war. Wenigerschlagend, aber darum nicht minder zweisellos, traten diese Wirkungen auf anderen Gebieten des staatlichen Lebens bervor.

Dennoch besteht in der Art, wie dieselben dem übrigen Deutschland zu gute kamen, den preußischen Leistungen gegenüber ein dreifacher Unterschied.

Zunächst hat die österreichische Verwaltung, was straffes Zusammenziehen und zielbewußtes Ausbeuten der Staatsfrätze betrifft, nicht annähernd soviel geleistet, wie die preußische. Troß jener grandiosen Ausnahme im Eisenbahnbau verbarrte hier das Verkehrswesen in einem Zustande, dessen Nachwirkungen noch beute nicht ganz überwunden sind. Das Münze und das Vantwesen, die Finanzen überhaupt, die Armeeverwaltung streben die auf den heutigen Tag Zustände an, die in Preußen längst erreicht sind. Ze geringer aber die Leistungen innerhalb der Staatsgebiets, desto geringer auch die Wirtungen bei den Nachbarn.

Aber selbst wo diese Wirtungen sich geltend machten, berührten sie zunächst nur einen verhältnismäßig kleinen Theil Deutschlands. In enger Interessengemeinschaft mit Desterreich standen nur die Donauländer; alle anderen Ströme ziehen ibre Anwohner zur Dit- und Nordseeküsse bin. Selbst von dem tief landeinwärts liegenden Baden geben die Schwarzwaldbolzer den Abein binunter, um zu Nordieelcbiffen verarbeitet zu werden. Nur Baiern und Bürttemberg sind es, die dem Gebiete der Abria angeboren. So weit also jene Interessengemeinschaft sich geltend machte, außerte sie sich von Cesterreich aus im wesentlichen nur auf zwei deutsche Staaten, und auch auf diese nur theilweise; Breußen umtlammerte oder berührte beinahe alle deutschen Staaten: die beiden Meere, auf die es angewiesen war, die Hate, waren dieselben, zu denen von der Memel bis zum Abein die nordwärts eilenden Flußläuse den Verkehr beinahe des gesammten Deutschland hinzogen.

Endlich - und dies ist der bauptsächlichste Unterschied war jene Intereffengemeinschaft für Preußen die einzige, für Defterreich nur eine unter vielen. Bom Gudwesten Des Reiches waren die Sobenzollern wie die Habsburger an die Ditmark acfest. Aber genau in umgefehrter Richtung baben sie von bier aus ibre Grenzen binaus geschoben. Roch einmal find allerdings die Hobenzollern ein großes Etud weiter nach Diten gegangen und baben bie verlaffene Ede deutschen Staatslebens, Das Ordensland Preußen, in Besitz genommen; bann aber find fie über diese Ditarenze nicht anders als ganz vorübergebend binausgerückt, Die Richtung ihrer Mraftentwickelung war burch: aus westwärts, bis biefer Staat an ber Westgrenze Deutschlands angelangt war. Umgetebrt find bie habsburger von dem öfter: reich tirolischen Ländertompler aus allerdings noch einmal west: marts gegangen, um die burgundische Erbschaft angutreten; aber immer wieder ließen jie die Riederlande fallen und richteten ihre Ennvidelung nach Dien über Die Grengen Des Deutschlums bin: aus. Diese Berichiedenheit ber Michtung wurde gesteigert burch eine Berichiedenbeit in der politischen Ausgestaltung bes Erworbenen. 2Sabrend in stetig fortidreitender Arbeit Die Boben= zollern jedes neu gewonnene Land mit dem altererbten zu inniger Saftrow, Gefdicte ber beutiden Ginbeit. 16

Gemeinschaft verschmolzen und eben baburch die flavischen Gebiets: theile am sidersten und natürlichsten zu völliger Germanisirung brachten, waren die Sabsburger gerade durch die Massenhaftiafeit der fremdsprachigen Unterthanen und durch die allzugroße Berschiedenartigkeit der Erwerbungen an solden Plänen gebindert. Bereinzelt ift es wohl zu solden Bersuchen gefommen; aber eine zusammenbängende Entwickelung in diesem Sinne bat es nicht gegeben. Gewiß gilt gerade bierin am meisten, was man von bem wohlwollenden Gifer der josephinischen Reformen gesagt bat, daß Raiser Joseph ben zweiten Schritt vor bem ersten thun wollte. Es liegt gang im Buge biefer verschiedenen Ent= wickelung, wenn die Hohenzollern die ihnen angebotenen Kronen fremder Zunge ebenso entschlossen ausschlugen, wie die Sabsburger sie annahmen und anstrebten. Die sprichwörtlich gewordenen alücklichen Seirathen brachten den letzteren die Kronen von Böhmen, von Ungarn, von Spanien; eine Zeit lang ging in ihrem Reiche die Sonne nicht unter. Als später die beiden Linien der Habsburger sich trennten, ist die öfterreichische nicht nur in den Beziehungen des Gefammthauses geblieben, sondern auch in ihrem eigenen Herrschaftsgebiet bat sie das gange bunte Bölfergemenge gehabt, welches von der bairischen bis zur türfischen Grenze reicht. Da waren Deutsche und Wälsche, Slowaten und Slowenen, Magbaren und Rumänen. beute spricht der babsburgische Herrscher zu jedem Bolf in feiner Sprache. Roch beute erscheint Die Gesetssammlung Dieser Monardie in etwa einem Dutend verschiedener Zungen. Denn bis auf den beutigen Tag bat diese Herrschaft etwas Internationales, etwas von den alten Weltmonarchien an fich behalten.

Run soll an dieser Stelle nicht darüber geurtheilt werben, ob nicht selbst in unserm Zeitalter, in welchem alle unabhängigen europäischen Staaten auf nationaler Grundlage ruben, diese einzige Ausnahme durch die Verhältnisse gerechtiertigt ift; die Gründe, die dafür sprechen, stehen uns bei der blossen Ge-

fabr der Vockerung dieses Bandes schon jest deutlich vor Augen. Allein wenn diese Monarchie mit ihrem internationalen Sharafter begründet ist, so war es desto natürlicher, daß ihre Inhaber mehr und mehr von den Babnen der deutschen Interessen absgelenkt wurden.

Bergegenwärtigen wir uns demgemäß die natürliche Stellung der politischen Kaktoren zu einander, so werden wir auch den Standpunkt sinden, von dem aus wir über die so oft erörterte Krage der deutschen Politik der Hohenzollern zu einem Urtheil gelangen können.

Die Verichiedenheit der Auffaffung beginnt bereits bei bem Großen Kurfürsten.

Die einen, auf seine vorübergehende Verbindung mit Frankreich hindeutend, erblicken in seiner Politik nur den partikularistischen Eigennutz, der national ist, wenn es der Vortheil
erfordert, und auch antinational, wenn es der Vortheil erfordert;
die anderen, die französsische Allianz mit dem Treubruch der Habsburger entschuldigend, verherrlichen ihn als einen Fürsten,
der ohne Mücksicht auf partikulares Interesse immer nur an das Wohl des gesammten Vaterlandes gedacht habe. Die ersteren
nehmen ein Symptom für einen Grundsatz; die letzteren
machen aus einem patriotischen Staatsmann einen patriotischen
Thantaiten.

Die Wahrheit ift, daß es für die Vertretung der nationalsteutichen Angelegenheiten ein aktives Staatswesen nicht gab. Fragt man num aber, welche von den vorhandenen Mächten so beschaffen war, daß die natürlichen Ziele ihrer eigenen Politik ungesähr dasselbe darstellten, was man etwa als deutschnationales Interesse bezeichnen könnte, so war dies wirklich nicht der internationale Gesandtenkongreß, der unter dem Ramen eines "deutschen Reichstages" in Regensburg die Interessen von aller Gerren Länder gegen einander abwog; es war auch

nicht bas bunte Bölfergemisch von Magvaren und Elovenen, von Deutschen und Czeden, bessen Gerricher mit seinen spaniiden und italienischen Bettern eng verbunden, vielen anderen Titeln ben faiserlichen voransente; es waren gewiß auch nicht Die Menge von Rleinstaaten, Die zu irgend welcher Diplomatischen Bedeutung eben erst durch den Unschluß an eine vorbandene Macht gelangten; — sondern wenn es überbaupt irgend ein Staat bes siebzebnten Sabrbunderts war, bann war es derjenige, der groß genug bastand, um ein Gewicht in die Waaschale zu werfen, und dabei boch so begrenzt, daß er nichtdeutsches Gebiet gar nicht, balbdeutsches nur ausnahmsweise umschloß; der von den beiden deutschen Meeren die Ditiee= füste zu einem großen Theile selbst besaß und die Siderung ber Mordseebasen als Lebensbedürfnig betrachten mußte; beffen Herricher, wiewohl auswärtiger Couveran, bennoch burch bie Geschichte nicht nur seines Saufes, jondern auch seiner ganber, an dem Gedanken gebindert wurde, seine deutschen Leben als bloße Accessorien des ebemals polnischen Bergoathums Breuken zu betrachten. Die Intereffen eines folden Länderfompleres in den Banden eines folden Saufes waren in ihrem Durchichnitt ungefähr identisch mit den allgemeinen deutschen Interessen. Indem alfo ber Aurfürft in allen Weltbandeln Die Stellung einnabm, welche ibm das Wohl seines Staates zu gebieten schien, konnte es zwar durch eine besondere Rombination einmal eintreten, daß fein Entschluß zu Gunften des Reichsfeindes ausfiel, aber im allaemeinen fonnte er mit diesen Erwägungen immer nur zu einem Ergebniß kommen, welches zugleich die nationalen Interessen wahrnahm.

Dieses Verbältniß ist unter ben folgenden brei Regenten zu größerer Deutlickeit sortentwickelt. Wir baben bereits gessehen, welche weitreichende Bedeutung es batte, daß mit der Erwerbung von Stettin und nachber von Schlesien, zum ersten Mal in der deutschen Geschichte ein deutscher Strom mit seiner

ganzen schiffbaren Strecke unter einen herrn getreten war. In Ditfriesland saute berselbe Staat am Wer der Nordsee sesten dus und gewann einen hasen an dem Meere, welcher der Mittelpunkt des Weltbandels zu werden bestimmt war. Die Anzabl der Unterthanen fremder Junge, welche durch die erste Tbeilung Volens unter preußische herrschaft kamen, war nicht erbeblich genug, um den deutschen Charakter des Staates zu gefährden.

Wahrend is das Berbältniß des Staates zu den deutschen Ungelegenheiten sich in demselben Sinne fortentwickelte, nahm aber auch das Maß der Selbständigkeit zu, mit dem er seine Stellung zur Geltung brachte.

Der Erwert des Mönigstitels und die Begründung einer Königlichen Herresmacht sind in dieser Beziehung die Hauptwerdienste Friedrichs I. und Friedrich Wilhelms I. Unter Friedwich dem Größen hatten die selbständigen Landestheile außershalb des Reiches — Ditpreußen, Westpreußen, Regeditritt, Schlesien, — einen Umfang augenommen, der den König nicht mehr als einen Reichssürsten erscheinen ließ, welcher außerhalb der Reichsgrenzen ein souweränes Land besaß, sondern umsgetehrt als einen der vielen auswärtigen Souweräne, welche Reichsländer inne hatten. Friedrich selbst gab dem Ausdruck, indem er sich nicht mehr König in Preußen, sondern "König von Preußen" nannte und dadurch deutlich befundete, daß die souweräne Lürde des Landes es sei, von der sein Gesammtsstaat den Charafter trage.

Der Stetigteit der Entwickelung einerseits und ber vermehrten Selbständigteit andererseits entspricht es, daß die Interessen, welche Friedrich der Große versicht, uns wiederum als ungesahr identisch mit den Interessen der damaligen deutschen Welt erscheinen konnen, daß er aber noch weit mehr als der Große Kursurst in die Lage kommen komme, sie gegen jedermann, auch gegen Raiser und Reich, zu vertreten. Es ist jeht nachgewiesen, daß Friedrich beinahe während seiner ganzen Regierungszeit daran gedacht hat, durch einen beständigen Bund mit den andern, ebenfalls von Habsburg bestrohten Fürsten seinen Länderbestand zu sichern; ähnliche Gedanken haben sich auch bei andern Fürsten geregt. Alls Desterreich seine Absichten auf Baiern unwerhohlen besundete, vereinigte sich Friedrich mit allen in ihrem Länderbestande gefährdeten Fürsten zu dem "Associationstraktate", welcher unter dem Namen des "Fürstendundes" bekannt geworden ist.

Der Vertrag bezeichnet die Sicherung der Bestihungen als seinen Zweck. Von nationals deutschen Motiven war bei Abschurg bieses Vertrages ebenso wenig die Nede, wie dei den habsdurgischen Bestredungen, gegen welche er gerichtet war. So wie die Urkunden jeht vorliegen, kennen wir nicht nur den Vertrag selbst, sondern auch die ersten Entwürse von Friedrichs eigener Hand. Nirgends eine Spur von nationals deutschen Motiven. Es ist nur die Politik von Staaten, welche, von einer und derselben Macht bedrocht, sich, ohne diese ausdrücklich zu nennen, mit einander verdünden, um sich den gegenwärtigen Besitztand zu garantiren. So weit sind die Paciscenten von nationalen Gesichtspunkten entsernt, daß sie es als selbswerständlich betrachten, auch Schweden und Tänemart zum Beitritt einzuladen, also auch der Fremdherrschaft auf beutschem Boden ihren Besitz zu garantiren.

Der Bund ist nicht zu Gunsten einer Stärkung der Reichsgewalt abgeschlossen; im Gegentheil, ein allzustarkes Raiserthum will er gerade verhindern; ja es scheint, als ob er die Möglichkeit ins Auge faßte, bei eintretender Bakanz das Kaiserthum ganz ruhen zu lassen.

Worin alfo liegt die Bedeutung des Fürstenbundes?

In Habsburg und dem Fürstenbunde sehen wir zwei Mächte gegenüber. Reichspatriotische Ziele verfolgt keine von beiden; die eine will Deutschland einigen, aber nur, um sie in

einer rieliprachigen Weltmenarchie als Theil wie andere Theile zu besitzen; die andere widersetzt sich allen Einigungsversuchen, aber an ihrer Spitze steht derjenige Staat, dessen Interessen zumeist mit den nationalsdeutschen identisch sind. Daß dieser Staat zum ersten Mal an die Spitze einer Organisation trat, darin und darin allein liegt die Bedeutung des Fürstensbundes.

Schon in den Zeitgenoffen lebte eine bunkele Ahnung das von. Denn wie anders läßt es sich erklären, daß deutsche Patrioten den Bund, der doch in seinen Zielen nichts anderes versprach, als eine Verewigung der deutschen Vielheit, mit Begeisterung begrüßten?

Der Kürstenbund zersiel, aber das Ziel blieb bestehen. Beim Zerfall des Reiches tauchte von neuem der Gedanke der preußischen Kührung auf, man saßte den Plan eines norde deutschen Raiserthums. Freilich scheiterte dieser Plan, aber er zeigt doch, wie die Tradition sich sorterbte. Aus der surchtbaren dann solgenden Matastrophe und der Restauration der Freiheitskriege ging Preußen wiederum als wesentlich deutscher Staat hervor. Von der Nordsecküste war er allerdings versträngt, aber an dem Hinterlande dieses Meeres nur desto stärker betheiligt. Seine krumme Grenze in Mitteldeutschland derachte ihn mit bei weitem den meisten Kleinstaaten in unmittels dare Verührung und Interessengemeinschaft. Kaum war Preußen daran gegangen, durch den Zolltaris von 1818 seine Wirthsichaftsversassung neu zu regeln, als sich diese Interessengemeinsschaft deutlich bekundete.

Die erste Einwirkung zeigte sich bei benjenigen Aleinstaaten, die ganz oder zum größten Theil von preußischen Gebietstheilen umschlossen waren: den Enclaven. Wenn Preußen den Grenztaris in seiner ganzen Kärte hätte durchsühren wollen, so wurde dies entweder die Bedeutung einer Besteuerung sremder Unterthanen oder einer völligen Absperrung vom Weltwertehr, ja selbst vom Nachbarverfehr bedeutet baben; auf der andern Seite ware bem preußischen Staate Die Bewachung einer Grenglinie erwachsen, von der sich billig bezweifeln ließ, ob sie dem Erfolge entspräche. Beiberseitige Erwägungen führten bas naturgemäße Berbältniß berbei, daß biefe abgesprengten Splitter als das anerkannt wurden, was sie waren: als fremde Herrschaftsrechte im preußischen Machtaebiet. Echon ein Sabr nach Erlaß bes preußischen Tarijs trat Edwarzburg : Sonbershausen für feine "Unterberrschaft", Das Wipperthal am Juge Des Ruffbäuser, einfach unter ben preußischen Grenztarif; zollfrei wie von einem preußischen Landestbeil in den andern, gingen die Waaren von der Unterberrichaft nach Breugen und umgefehrt; ber Antheil an den Einnahmen, welcher dem Fürsten zufam, wurde nach der Bevölkerung des Landes berechnet und ein für allemal festgesett. Dieser Bertrag ist späterbin von der größten Bedeutung geworden. Schon der Eingang erflärte ausdrücklich, baß Breugen bereit sei, mit andern Staaten äbnliche Verträge abzuschließen; aber nur langsam folgten die Betbeiligten. Schwarzburg : Rudolitadt trat ebenfalls nur mit feiner Unterberrschaft bei; mit Cachjen-Weimar und Cachjen-Gotha mußten Die Berbandlungen für einzelne fleine Umtsbezirke geführt werden. Die größten Weiterungen verurfachten Die anhaltinischen Lande. Von der Selfequelle im Barz, wo Anbalt und Braunichweig jich auf eine winzig furze Strede berühren, stredte fich ibr Gebiet in schmalen, gewundenen Streifen bis an die Soben bes Fläming, eingepreßt zwischen brei preußische Regierungsbezirfe: Merseburg auf ber einen, Botsbam und Magbeburg auf ber andern Seite. In Anerkennung Dieser Lage trat der Bernburger, nachdem er drei Jahre in dem Ballenstedtischen Untbeil des "oberen Bergoathums" Die Seanungen einer großstagtlichen Bollpolitif erprobt batte, auch für bas "untere Herzogtbum" unter benielben Tarif; und bamit war es im Sabre 1826 bas crite Mal geschehen, baß ein ganger Staat sich angeschlossen batte. Aber die beiden Bettern in Tessau und in Mötben hielten sich noch fern. Erit, als Preußen wirklich damit begann, auch bier an seinen Staatsgrenzen Schlagbäume aufzurichten, die beiden Herzogthümer mit einer Zolllinie zu umschließen, die Elbe oberhalb und unterhalb zu sperren; da bewiesen die Folgen eines achtsährigen Widerstandes, daß die geographische Lage ihres Landes ihnen eine Zollpolitik vorzeichne: sie entschlossen sich dem Borgange des Vernburgers zu folgen.

Os leuchtet ein, daß ein derartiges Vorgehen, so zweisellos berechtigt es ist, dennoch auf den Stärkeren die ganze Gehässigsteit ladet, welche der Zwang gegen den Schwächeren in den Augen der Zeitgenossen erweckt. Gerade weil die preußsiche Regierung davon durchdrungen war, daß die bisherigen Abstommen zum Vortheil beider Theile ausschlugen, gelangte sie sichen während des anhaltinischen Streites zu der Ueberzeugung, daß sie in Zukunft die Thatsachen für sich sprechen lassen und weitere Anträge abwarten könnte.

Zwei Gegner erhoben sich dem neuen Einigungswerf in dem Plane eines sübdeutschen Zollbundes und der Gründung des mitteldeutschen Handelsvereins. Beide mußten schließlich den preußischen Plänen noch zum Vortheil gereichen.

Dort trat unter ben Süddeutschen alsbald eine allzubeutliche Sonderung ein zwischen den Rheinstaaten einerseits und den
beiden Königreichen andererseits. Württemberg und Baiern
kamen miteinander überein, die Abeinstaaten aber sühlten sich
nunmehr ganz isolirt; am meisten das Großberzogthum Hessen,
das auf der Grenze zwischen Nord- und Süddeutschland lag.
In Mainz verlangte die Kaufmannschaft dringend den Unschluß
an Preußen; die Darmstädter Kammer betonte, daß, welchen
Unschluß man auch wählen möge, der gegenwärtigen isolirten
Lage unter allen Umständen ein Ende zu machen sei. Die
großberzogliche Regierung wandte sich endlich nach Berlin.

Der tamals abgeichloffene preußisch-beifische Bertrag von

1828 ist als Vorbild für das Verhältniß zu den Mittelstaaten von derselben Bedeutung geworden, wie das Sondershausener Abkommen für die Beziehungen zu den Kleinstaaten. Der Vertrag ninnnt den preußischen Tarif zur Grundlage, setzt aber im übrigen die völlige Gleichberechtigung beider Theile voraus. Zeder Staat wird den Tarif durch die eigenen Zollbeamten ausführen lassen; das hesssischen sinterland wird als Enclave unter den westfälischen Zollbehörden stehen, ebenso aber die preußische Enclave Wetzlar unter der darmstädtischen. Der König wird in Darmstadt, der Großherzog in Köln einen Rath ernennen. Zeder von beiden Theilen hat das Recht, an die Zollämter des andern einen Kontroleur zu schießen; die Verstheilung der Einnahmen geschieht in gemeinsamer Berechnung nach dem Maßstade der Bevölkerung.

Diese völlige Gleichberechtigung konnte Preußen ertragen, da der Vertrag alle sechs Jahre gefündigt werden konnte und bei etwa nothwendigen Aenderungen in der Gesahr der Kündigung eine genügende Gewähr gegen übertriebenen Widerstand zu liegen schien. Ferner aber erkauste Preußen damit einen Vortheil, der für die Fortbildung des Verhältnisses von der größten Bedeutung war: im allgemeinen galten die Zollverträge, welche Preußen mit andern Staaten schloß, auch für die preußischessische Vereinigung als Ganzes.

Der "mittelbeutsche Handelsverein" war hauptsächlich von Sachsen angeregt worden; zwischen die süddeutsche und die norddeutsche Bereinigung gestellt, sah dieses Königreich tein anderes Ausfunftsmittel, als einen allgemeinen Berein aller dazwischen liegenden Staaten. Mit alleiniger Ausnahme von Baden trat alles, was westlich der Elde noch nicht gebunden war, dem neuen Bereine bei; man einigte sich darüber, daß man sich mit niemandem einigen werde.

So stand die preußischeschische Einung auf der einen Seite, die bairische württembergische auf der andern; dazwischen wollte der

mitteldeutsche Handelsverein sich beiden entziehen, und dies hatte zur Folge, daß beide über Mitteldeutschland hinweg sich die Hand reichten: im Jahre 1829 kam ein Vertrag zustande, der auf äbnlichen Grundlagen, wie der hessische beruhend, zunächst ein zwölfjähriges Provisorium herstellte.

Und nun ireilich saben die "Mitteldeutschen" die ganze Unbaltbarkeit ihrer Stellung ein. Meiningen und Gotha verzließen ihre Verbündeten und baten um die Einstellung in die preußischen Zollgrenzen. Auch Kurhessen mußte sich jeht entscheiden und konnte nicht zweiselhaft sein. Im ganzen Kurfürstenthum war Hanau der einzige Markt, der seinen Hauptwerkehr nach dem Süden batte; Julda mochte allenialls als Uebergangsgebiet gelten. Das übrige Userland der Fulda und Werra hatte seine natürlichen Absatwege die beiden Flüssenntlang nach Korden hin. Zudem gab die Vereinigung Preußens mit Darmstadt dem Lande bereits das Ansehn einer Zollenclave. Nach langem Widerstreben entschloß sich der Kurfürst, seinen Beitritt anzubieten.

In biesen Berhandlungen, die gleichzeitig nach den versichiedensten Seiten zu führen waren, mußte Preußen auch versichiedene Mittel für denselben Iweck anwenden. Während es im allgemeinen, gewarnt durch das ziellose hins und herreden am Frankfurter Bundestage, die Verhandlungen mit jedem Staate einzeln führte, wurde dennoch die bairischwürttemberzische Einigung als Thatsache anerkannt; den thüringischen Staaten wurden sogar alle Verhandlungen abgeschlagen, so lange, die die Gebietsherren, (von denen einer der König von Preußen selbst war) sich untereinander zu einem Verbande geeinigt hätten. So wurde denn durch ein höchst verzweigtes System von Staatsverträgen, Vereinsgründungen, Beitrittsertlarungen und Separatartikeln eine Neihe von Beziehungen geschassen, welche mit dem 1. Januar 1834 alle in dem großen Deutschen Zollverein ihren gemeinsamen Ausdruck sanden.

Im Laufe bes nächsten Sabrzebnts lockten bie Seanungen eines freien und ungebemmten Berkebrs die meisten der außen= stebenden Staaten einen nach dem andern in den Berein. Daß im Guboften Defterreich fich fern hielt, war in ben politischen Berbältniffen allerdings mit Nothwendigkeit begründet; tiefer eingreifend war es, daß im Mordwesten die Rüstenländer die beiden Sälften der preußischen Monarchie von einander trennten. Bon unleugbarer Bedeutung aber blieb es bennoch, bag von ber öfterreichischen bis zur hannöverschen Grenze ein Gebiet von mehr als 8000 Quabratmeilen mit 30 Millionen Einwohnern zu einem einbeitlichen Rollaebiet zusammenaeschlossen war; selbst die dazwischen eingetriebenen Reile, wie das Rönig= reich Hannover, konnten sich bem imponirenden Ginfluß bieser Einigung nicht gang entziehen und mußten wenigstens bas durchgebende Gepäck der Eisenbabnreisenden unverzollt durch ihr Gebiet laffen. Es gelang, ben Bersonenverfehr obne Bebelligung von Memel bis Hachen zu leiten.

Und doch waren die mittelbaren Folgen der Einung vielleicht von noch größerer Bedeutung. Wie in Preußen selbst Die Beseitigung der Binnengölle den Berkebr in seine natürlichen Wege gelenkt und ber Staatsverwaltung Die Aufgabe gestellt batte, ibm seine Stragen zu babnen, so erwuchsen auch im Zollverein aus ber freieren Gestaltung bes Sandels: verfehrs immer neue Aufgaben. Raum waren die ersten fächsischen Staaten bem Bereine beigetreten, als Breugen auch bie Nothwendigkeit einsah, burch biese mittelbeutschen Gebiete bindurch Die Berbindung zwischen den nördlichen und den südlichen Bundesgenoffen berzustellen. Wir baben früber geseben, wie im Mittelalter und lange barüber binaus Nordbeutschland mit Nordeuropa, Guddeutschland mit Gudeuropa weit beffer verbunden waren als untereinander; jest waren es die beiden Ländchen von Meiningen und von Gotha, Die durch ihren Beitritt bas feblende Glied ber Rette zwischen Preußen und Bavern ergänzten; alsbald wurde ein neuer Straßenzug verahredet, der in Langensalza an die norddeutschen Wege ansichließend, über den Thüringer Wald hin Gotha mit Meiningen verband und dann, die Wasserstraße zwischen Werra und Main überschreitend, den alten Bamberger Weg bei der bairischen Grenzstadt Lichteniels erreichte, — an derselben Stelle, die bis auf den beutigen Tag der bairische Anschlußpunkt der preußische thuringischen Bahnen geblieben ist. Sin großes Verkehrsnen zwischen den Nordseeländern und der Schweiz sollte über Magdezburg und Nürnberg den nordsüdlichen Verkehr lenken, der bisder nur deshald über Hannover und Frankurt seinen Weg genommen hatte, weil es der einzige war, den er gesehnet fand.

Aebulich, wiewohl noch weit mehr in die Augen fallend, als auf biefem Landwege lag Sonft und Bett auf ber großen Deuiden Wafferstraße, Dem Abein. Der Wiener Ronaren batte beschloffen, daß die Abeinschifffabrt frei sein sollte "bis jum Meer." Die Hollander aber legten tropbem ibre Bolle auf die Waaren, bevor fie in Gee gingen; benn die Verträge fagten jusqu'à la mer, nicht jusque dans la mer; und wolle man selbst die lettere Deutung zulassen, so mogen die Schiffe nur binfabren auf dem alten Rbein nach Rattopf bin in dem lanaft versandeten Bette; Waal und Led, das sei nicht ber Mbein. Go sperrten lange Zeit bindurch Die Hollander bem Deutschen Westen seinen natürlichen Safen, während fie selbst ju Berg fubren, und ungebindert ihrem Sandel nachgingen. Bent batten Die zollvereinten Staaten ein gemeinsames Interesse an der Deffinung der Abeinarme. Da gütliche Verbandlungen erfahrungsmäßig nicht zum Ziele führten, so schob Preußen furger Sand, um die Thaliabet zu erzwingen, ber Bergfabet bei Roln einen Riegel vor. Mit alleiniger Ausnahme von Naffau, das nach oranischen Neberlieferungen zu ben Riederlanden bielt, batte Breugen alle Abeinstaaten auf feiner Geite

und setzte sosort die Deffnung der Alheinarme durch. Seit damals besteht als gemeinsame Strombehörde die Alheinschiffsfahrtskommission.

Auch hier haben die durchgehenden Verkehrswege eine Verständigung über die Verkehrsmittel zur Folge gehabt. Die Dresdener Münzkonvention umfaßte Thaler- und Guldenländer. Das "Zollpfund" war bereits ein Stück deutscher Einheit im Maßspstem.

Aber auch über das Verkehrswesen hinaus griff die Zollgemeinschaft in das innere Staatsleben der Einzelstaaten ein. Der Zusammenhang zwischen allen Theilen des Finanzwesensist nun einmal ein unlösdarer. Wenn gewisse Zölle an der Grenze wegsallen, so kann man dem entsprechenden Produzenten im Inneren des Landes keine Steuer ausbürden, die ihn dem Ausländer gegenüber benachtheiligt; umgekehrt, wenn der vereinbarte Tarif Wein und Tabat besteuerte, so mußte in den Vereinsstaaten eine Ausgleichsabgade erhoben werden, um die Nebervortheilung des einen Staates durch den andern zu hindern. Solche Bestimmungen erhielt schon der darmstädtische Vertrag: der Größherzog verpslichtete sich, die preußischen Versbrauchssteuern anzustreben.

Selbst Fragen des inneren Staatsrechts wurden durch die Zolleinungen berührt. Die Steuerfreiheit, welche hie und da der Abel genoß, war hinfällig geworden, wenn der Zoll an der Bereinsgrenze für Bereinsrechnung erhoben wurde.

Andererseits begann auch der Verein sein Gebiet nach außen hin als ein völkerrechtliches Ganze hinzustellen. Richt nur daß die preußischen Verträge für die kleineren Staaten ohne weiteres Giltigkeit erlangten; in verschiedener Form gewann eine einheitliche Politik für den ganzen Verein Voden. Der Vertrag, den Preußen mit Griechenland schloß, hielt allen Vereinsstaaten den Veitritt offen. Das Abkommen mit England unterzeichnete die Vormacht erst, als sämmtliche Vundesgenossen

ibre Zustimmung gegeben batten. Und als der Freundschaftsvertrag, welcher seit den Tagen Friedrichs des Großen zwischen seinem Staate und der Türkei bestand, erneuert werden sollte, um gleichzeitig seine Vergünstigungen auf alle vereinsländischen Unterthanen auszudehnen, wählte die Pforte von diesen beiden Urten der Vertragschließung freiwillig die letztere.

So zeigte sich ber Zollverein bereits als ein staatenabnliches Gebilde. Er erfüllte für alle seine Mitglieder staatliche Junktionen. Erst in ihm und durch ihn hatten die Meinstaaten die Möglichkeit eines wirklich staatlichen Zollwesens bekommen. Auf engem Naume ist nur eine Zollpolitik möglich, wie sie die alten Kausmannsstädte geübt batten, mit gewaltsamer Sperrung der naturlichen Wege. Eine Politik, welche dem Verkehr seine Straßen lassen, ja ihm neue bahnen will, welche ihn zwar belasten, aber nicht ertödten will, muß ein größeres Territorium zur Verfügung haben.

Es ist dies ein Punkt, an dem man die natürliche Ueberlegenbeit einer größstaatlichen Organisation sich mit mathematischer Genauigkeit klar machen kamt. Die Geometrie sehrt: je kleiner die Aläche, desto größer verhältnißmäßig die Umsangslinie; dem entsprechend die Staatswissenschung, je kleiner das Zollgebiet, desto theurer die Grenzbewachung. Im Zwergstaat in diese bereits zu kostspielig; dort hatten die Schmuggelnester ihren mathematischen Existenzgrund.

Allein auf der anderen Seite hatte auch der Größstaat von dieser Verbindung seinen natürlichen Vortheil. Sein Gebiet war eben tein geometrisches Quadrat; es war eine recht unregels maßige Aläcke mit einer frummgezogenen Grenzlinie' es bedurtte durchaus der Abrundung. Darum konnte Preußen im einzelnen über sinanzielle Verluste hinwegsehen. So war es, als Darustadt mit seinen 152 Quadratmeilen die Grenzlinie um 116, Aurbessen mit 154 Quadratmeilen um volle 151 Meilen vermehrte. Venn trop der kösspieligen Grenzbewachung die Gins

nahmen nach einsachem Verhältniß getheilt werden sollten, so konnte dies nur auf Rosten der preußischen Steuerzahler geschehen; und in der That machte das Finanzministerium diesen Gegengrund geltend. Allein was im einzelnen Falle geopsert wurde, das mußte eines Tages durch größere Abrundung dem Ganzen wieder zu gute kommen. Schon dei Begründung des großen Zollvereins zeigte es sich, daß Preußen jeht mit seinen Bundeszgenossen zusammen eine kleinere Grenzlinie zu bewachen hatte, als es früher für sich allein bewachen mußte.

Jürstenbund, Raiserprojekt, Zollverein sind drei Stusen desselben Entwicklungsganges, welchervon einer partikularistischen Allianz zum vorübergehenden Plan einer staatlichen Zusammensfassung und sodann zu den ersten Anfängen einer realen Dreganisation führte; und dieses Resultat war gerade dadurch herebeigesührt worden, daß die preußischen Staatsmänner preußische Politik getrieben hatten; diese war es gewesen, die den jungen Staat immer tieser und tieser in die deutschen Interessen hineinsführte, die jeht die Identität dieser Interessen den ersten deutschen Verein unter preußischer Führung gezeitigt hatte.

Was der Zollverein für die deutsche Einheit bedeute, war auch den Zeitgenoffen vollkommen klar. In einem numteren Liede sang Hoffmann v. Fallersleben die Waaren des Zolltarifs herunter von den Schwefelhölzern ansangend dis "Nettig, Nips, Naps, Schnaps, Lachs, Wachs" und begrüßte sie als die Begründer der deutschen Einheit:

"benn ihr habt ein Band gewunden Um das deutsche Laterland, Und die Herzen hat verbunden, Mehr als unser Bund dies Band."

Wir haben nunmehr die Entwickelungen, welche zu einer Unnäherung an eine deutsche Einheit führten, bis zur Mitte

bes 19. Zahrhunderts verfolgt, wie sie in zwei Reihen nebeneinander bergingen. In der zerfallenden Nation saben wir das Nationalgefuhl leimen, allmählig politisch werden, einen bestimmten Zielpunkt in der Zorderung eines deutschen Bundesstaats gewinnen. In dem zeriplitterten Staatswesen saben wir aus den Trümmern eine Staatseinbeit zusammenwachsen, zu einem (Großstaate beranreisen, die Erfüllung der Ausgaben eines deutschen Gesammtstaates in die Hand nehmen.

Die eine dieser Entwicklungen war wesentlich eine Boltslewegung, getragen von politischen Zbealen, gerichtet auf Belehrung des Boltes; die andere war die Geschichte einer politischen Schepsung, getragen von den Arästen und den Bedürsnissen des Itaatswesens, das sie geschässen hatte und an dem sie noch immer weiter schuf, das Bolt irüh zur politischen Arbeit und ern spat zur politischen Tebatte heranziehend. Die erstere entlehnte ihre Mittel der theoretischen, die lehtere der praktischen Politik. Die Forderung des Bundesstaates war aus wissenschaftlicher Ihätigteit gewonnen worden; die Gründung des sollbereins war so mühsam, so stückweise zu Stande gekommen, daß sie niemand als aus einer umsassenden zee hervorgegangen betrachten konnte.

Auch gesellschaftlich waren die Träger der beiden Bewegungen verschiedene Mreise. Die suhrenden Männer in der Bundesitaatsidee waren die Gelehrten oder doch die studirten Leute, die literarisch-wissenschaftlichen Areise; die eigentlichen Trager des Preußenthums waren die Dissisiere und die Berwaltungsmänner.

Geographisch batte die Forderung des Bundesstaates ihre Heimath und ibren festelten Sit in Suddeutschand. Die Gagern waren in Hessen zu Haus, Psizer war ein Württemberger. In Baden war aufer Welder Gervinus thatig, der die "Teutsche Zeitung" berausgab, Bassermann, der sie in Verlag hatte. Aus diesen Areisen is der Gedante des deutschen Bundesstaates hervor-

gegangen. Die Gegenden aber, in denen die preußische Staatseinsheit sestgewachsen war, das waren vor allem die märtisch pommersschen Kernlande, es war die nordöstliche Borburg des Teutschsthums, die einst die Brüder von Sanct Marien an Memel und Pregel gegründet. So sicher wie der preußische Staat eine nordscutsche Gründung blieb, wenn er auch an Abein und Mosel weit nach Mittels und Süddeutschland hinausgriff, so deutsich war der Lehre vom Bundesstaat, so wie sie gelehrt wurde, ihr süddeutschen Ursprung anzumerken, auch nachdem sie in Nordscutschland angenommen war; selbst Dahlmann hat diese Theorie nicht schöpferisch umgearbeitet.

Nun batte in Sübbeutschland bas parlamentarische Leben eine Entwickelung, welche jedes gesprochene Wort alsbald unter Die Massen trug. In Preußen aber war das parlamentarische Leben noch neu; in der gangen Reimzeit Des Bundesstagtsgedankens frand ber preußischen Regierung eine Bersammlung, burch welche ibre Leistungen auch nur zur Kenntniß ibres Bolfes batten fommen fonnen, nicht gur Seite. Daber waren die süddeutschen Rammerredner jedem Gebildeten selbst in Preußen woblbefannt; Die Thätigkeit der preußischen Minister und Berwaltungsmänner aber blieb im Berborgenen, wie ibre Alften. Um äußersten Ende Berlins sind beute dem Andenken an Maagen und Mot zwei Stragennamen gewidmet; da fann man nicht felten die Frage boren, nach wem eigentlich Die Straffen benannt seien. Daß bies bie beiden Männer find, welche in bunderten von Einzelverbandlungen das mübsame Werf bes Zollvereins zu Stande gebracht baben, bas war Damals jo wenig befannt, wie es beute ift; von Cichborn, ber im Ministerium Die wesentlichsten Verdienste um Dieses Ginbeitswert sich erworben batte, wußten die Meisten nur zu sagen, daß er zu ben "Demagogenriedern" gebore. Dagegen bie Gub-Deutschen, Rebenius und Lift, welche in Parlamenten und Berfammlungen bie Bereinspläne beiprachen, während die preunischen

Beamten sie ichon aussuhrten, die waren in aller Munde. Es ist für die Verbaltnisse vollkommen bezeichnend, daß diese beiden als die eigentlichen Bater des Zollvereins gelten konnten, die vor wenigen Jahren die Thatigkeit des preußischen Beamtenthums mit Forichermuhe aus den Archiven ausgegraben werden mußte.

Mit vollem Mecht freilich wird auf die Einwirkungen bes Preußischen Staates hingewiesen, die sich in der deutschen Literatur von seher bemerklich gemacht haben. Allein noch wichtiger als diese Einwirkungen ist die Thatsache, daß sie vereinzelt geblieden sind. Es giebt in der deutschen Literaturgeschichte teine preußische Periode, wie es in der griechsischen eine athenische giebt. Nicht einmal auf die deutsche Staatswissensche hat der preußische Staat einen irgendwie bestimmenden Einsluß geubt. Die Külle politischer Einrichtungen, mit denen bier seit Jahrhunderten an dem Werke der Staatseinheit gearbeitet wurde, war den Prosessonen der Politis weit weniger bekannt, als die entsprechenden Einrichtungen in Frankreich und in Enaland.

Darum ist auch die Einheitsbewegung, welche aus diesen litterariid-wissenschaftlichen Kreisen hervorgegangen ist, nur ganz vereinselt von den Leisungen der preußischen Staatseinheit berührt worden. Allerdings hat schon Johannes v. Müller angesichts des Furstenbundes darauf ausmerksam gemacht, daß die preußischen Konige deutsche Politit treiben müßten; dies sei nicht eine Folge besonderer Tugendhaftigkeit; es sei in der Natur ihres Staates mit Nothwendigkeit begründet. Der stauter die kat noch geweisigt, der König von Preußen nunse "der zwingberr zur Teutschheit" werden. Zu Paul Pfizer dat diesen Gedanten immer wieder und wieder betont. Iber die Bewegung im ganzen trug nichts von preußischem Charafter an sich.

Wie die Staatswissenschaft und Staatsanschauung im all

gemeinen, so stand auch die Bundesstaatsbewegung den Leistungen der preußischen Verwaltung gegenüber. Die praktische Verwaltung war es überhaupt nicht, aus der sie ihre Ideen sog; der Idee entsprungen, stand sie noch kaum im Begriff, in die Verwaltung hineinzuwachsen. Ihr sehlte die Zucht, die allein der Großstaat dem politischen Tenken auserlegt, indem er es daran gewöhnt, zuerst die vorhandene Macht zu schähen und erst danach seine Pläne zu entwersen. Eben darum aber sehlte der Bewegung der volle Zusammenhang mit dem Staate überhaupt.

Staatenlos war der Ursprung der Bewegung. Nicht wie bei andern zersplitterten Bölfern ist eine politische Macht die Urheberin des Einheitsplanes geworden. Im alten Griechenstand war es Sparta gewesen, welches den peloponnesischen, Athen, welches den Seedund ins Leben gernsen hatte. Bei ums ist von gänzlich umpolitischen Bersammlungen, d. h. von Bersammlungen ohne politischen Machtmittel, die Initiative ausgegangen. Es war ein Kongress patriotischer Männer, welcher als "Verparlament", rein auf ihr persönliches Ausengessützt, im April des Jahres 1848 zu Frankfurt am Main ein Wahlgesch seinstellte; aus Grund bessen trat daselbst im Mai die "Deutsche Nationalversammlung" in der Paulsfirche zussammen, um ein Deutsches Neich zu begründen und seine Versssssingen gestzustellen.

Staatenlos war ferner die Berathung dieser Versammlung. Alle Parlamente, welche aus staatlichen Sutwicklungen hervorgegangen sind, betrachten es als eines ihrer wichtigsen Rechte, daß die Vertreter der Staatsgewalt an ihren Verhandlungen theilnehmen; zuweilen lassen sie siehe Recht ausdrücklich verbriesen. Dier aber war alles geschehen, um eine solche Theilnahme zu verhindern. Weder der alte Bundestag, noch irgend ein Regierungskollegium an seiner Stelle sollte gebört werden; die Nationalversammlung allein sollte die Verfassung

bes neuen Reickes iestsiellen. — Daß revolutionare Bersammlungen zusammentreten, um alle verhandenen Gewalten zu stürzen und sich an deren Stelle zu setzen, ist eine Sache, die wiederholt vergekommen ist. Daß aber eine parlamentarische Bersammlung, deren ganzes Bestreben gerade darin gipfelt, eine Neichsveriassung is feitzustellen, daß die verhandenen Staatsgewalten unter ihrem Schuß weiter besteben könnten, daß eine solche Bersammlung die Vertretung der letzteren nicht sucht, sondern meidet, — das ist ein Fall, der in der Weltgeschichte seines gleichen nicht hat.

Staatentes endlich war die Parteigruppirung in diesem Parlament. So vollig sehlte dieser Bewegung der Zusammendang mit der politischen Macht, daß unter allen Parteien der Paulstirche auch nicht eine einzige war, welche die Frage, wer im Reiche die Macht üben sollte, auch nur in ihr Programm ausgenommen hätte.

In diesem Zustande zeigte die Versammlung das Kacit der wissenschaftlichen Bewegung, aus der sie hervergegangen war. Wie diese war sie einig, so lange es sich um den bloßen Begriff des Bundesstaates bandelte; aber völlig uneinig, wo es sich um die Beziedungen zu den vorhandenen Staatsgewalten handelte. Als die Krage zur Berathung kam, oh überhaupt die Reichsgewalt aus den Landesregierungen hervorgehen solle, da schuttete sich das ganze Küllhorn von Meinungsverschiedenschen uber die Bersammlung aus: Einige wollten den mächtigsten Kursten an die Spise stellen, andere grundsätzlich die Regierenden aussichtließen; seine wünsichten einen Wahltaiser, diese einen Erbkaiser, noch andere ein Direktorium.

Unter solden Meinungsverschiedenheiten in die Berfammlung allerdings noch dazu gelangt, eine "proviserische Centralgewalt" festzustellen; sie ging aber einer Umbildung und zuletzt einer Auslösung entgegen, sobald sie vor die Ausgabe gestellt war, dieselbe dauernd zu gestalten. Als es sich nur darum bandelte, einen geeigneten Meichsverweser zu sinden, da war es zunächst eine bloße Personenirage, die sich dadurch erledigte, daß man einen Mann fand, den die einen wählten, "weil", die andern, "obgleich" er ein Fürst war: den Erzherzog Johann. Als man aber einen Kaiser wählen wollte, da sah die Bersammlung sich einer Aufgabe gegenüber, für die sie sieh nicht berechnet hatte: unter zwei Mächten zu wählen. Es begann die Berschiedung der Parteien.

Das Gesetzgebungswerf der Versammlung drängte jest selbst zur Anerkennung und Verücksichtigung der vorhandenen Staatsgewalten. Schon die Verathung des ersten Paragraphen der Reichsversassung, welcher das Gebiet des Reiches bestimmte, führte zu Erörterungen über die nichtdeutschen Landestheile deutscher Staaten. Man beschloß, daß deutsche und iremde Staaten nur durch Personalunion miteinander verbunden sein konnten; — darauf gab Desterreich für alle seine Länder eine einheitliche Gesammtstaatsversassung, ohne sedoch seine Mitzglieder aus der Paulöfirche abzuberusen.

In aller Schröffheit standen sich hier zwei Austassungen gegenüber. In der Nationalversammlung war der Gedanke des deutschen Bundesstaates der maßgebende; nach ihm sollten sich die vorhandenen Staatsgebilde richten. Wien aber war der Sit der in Jahrhunderten zusammengebrachten mittelseuropäischen habsburgischen Monarchie von der schweizerischen bis zur türkischen Grenze hin, welche die verschiedenartigsten Horrschaften in sich vereinigte und seit ihrer Entstehung gewohnt war, zu ihren Herrschaftsrechten auch den Einsluß in Deutschsland zu zählen.

Die Unvereinbarkeit der beiden Auffassungen fing man an einzusehen. In einem Bundesstaate hatte ein Gesammt-Desterreich keinen Platz. Entweder ein loser Staatenbund mit Desterreich, oder ein Bundesstaat ohne dasselbe.

Ohne Cesterreich aber hieß gegen Cesterreich; und hier zeigte sich, daß das Werf der Nationalversammlung einen

Müchalt an einer Macht haben musse. Eine andere als Breußen war nicht vorhanden.

Zo spitzen sich allmählig die staatlichen Gegensätze zu, die zu Ansang in der Paulstirche gesehlt hatten: ennweder ein großer Staatenbund unter österreichischer oder ein Heiner Bundesstaat unter preußischer Führung. Das war der Gegensat der Großbeutschen und der Kleindeutschen.

Die großbeutsche Partei mar Die eigentliche Erbin Des Einbeitsdranges aus den Freiheitsfriegen, eines Dranges. welcher unter allen Umständen alle Deutschen umfassen wollte. Je tiefer ein Patriot von Diesem Gedanken eriagt war, besto weniger tonnte er fich eingesteben, daß gerade durch ibn bie Reichseinheit gang unmöglich gemacht werde. Man wollte von dem Glauben nicht laffen, daß die Bersonalunion ichließ: lich doch ein Ausweg für Desterreich sein werde, deutsch zu bleiben. Es war die Macht des deutschen Gemüthe, welche Ubland für sich hatte, wenn er bringend aufforberte, gerade jest, wo alles gabre, "eine form bereit zu balten, in die das siedende Metall fich ergießen konne, damit die blanke unverstümmelte, bodwücksige Germania aus der Grube steige." Gewiß, es war vollkommen richtig, wie er ein völkerrechtliches Berbaltniß zu Desterreich bezeichnete: es war "die Bruderhand zum Abschiede."

Zo hatte die großdentsche Partei an ihrer gemüthvollen Aussassung einer alles umspannenden deutschen Sinheit einen nicht zu unterschapenden Nückhalt. Ihr gegenüber hatte die Ueindeutsche nicht die entsprechende Stütze an pratisieher Durchbildung ibrer Plane. Diese hatten ein preußisches Erbkaiserthum zum lepten Ziele. Aber nicht um dieses Ziel gruppirte sich die Partei, sie sehn nicht ein preußisches Kaiserthum mit preußischer Kesizenz, mit achtunggebietender Machtülle; sondern umgekehrt begann die Majoritatsbildung bei der letzteren Frage. Hier emigten sich die Anhanger eines mächtigen Erbkaiserthums und

eines machtlosen Wahlkaiserthums auf ein machtloses Erkkaiserthum: das Maiserthum sollte erhlich, aber gegen einen dreis maligen Beschluß der gesetzgebenden Körper machtlos sein. Seine Residenz solle der Raiser nehmen, wo das Gesetz den Sitz der Neichsregierung bestimmen werde.

Mit Diesen Einschränfungen erfaufte Die erbfaiserliche Bartei die Wahl des Königs von Preußen.

Die Teputation, welche bem Könige die Kaiserfrone ansieten sollte, war der erste Bersuch, für die deutsche Reichse einheit die Borarbeit zu verwerthen, welche in der preußischen Staatseinheit vorhanden war. Ob dieser Bersuch gelingen würde, das hing von dem Berhältniß der beiden Faktoren zu einander ab. Sehen wir also wie Preußen bisder sich zu den Franksurter Beschlüssen gestellt hatte.

Die preußische Bevölkerung im allgemeinen war tief ergriffen von dem Gedanken einer Umgestaltung der politischen Berhältnisse in Deutschland, wie in Preußen; so sehr, daß die lautesten Wortsührer die preußischen Traditionen am heitigken bekämpiten. Darin aber unterschieden sie sied von ihren tleinstaatlichen Gesinnungsgenossen, daß sie die großstaatliche Macht, in der sie lebten, zu schäten wußten.

Ein Zeugniß dieser Stimmung ist der "Madderadatsch" der Jahre 1848 und 1849. Dieses Withklatt war gegründet worden in bewußtem Gegensat gegen die bisherige preußische Entwickelung. Aber alles Spotten über die schwarzsweißen Männer konnte doch nicht hindern, daß auch in diesem Blatte das Preußenthum immer wieder zum Vorschein kam. Zur ganzen "Franklurter Einigkeitsmesse" hatte Madderadatsch kein Verstrauen; er hat von vornherein ihr Ende richtig vorausgesagt. Durch die billigen Wite über die "Reichswerwesung" ichimmert überall das Verwußtsein hindurch, daß eine politische Bewegung ohne politische Macht keinen Erfolg haben könne.

Wenn man in der Paulstirde nur von Einzelstaaten sprach, über denen das Reich siehe, wenn man es als selbswerständlich erachtete, daß Preußen sich von dieser Bersammlung müsse Wesen lassen, so wollte Aladderadatich, daß jeder Preuße dies als Beleidigung empfinden solle. Um 23. Juli 1818 brachte das Blatt ein tiesernstes Bild mit einem ebenso ernsten Gedicht dazu. Der preußische Adler ist an's Kreuz geschlagen, zu Käupten trägt er die Inschrift: F. W. R. B.; am Boden liegen Szepter und Neichsapsel.

"D Preußenaar, ber einst bie scharfen Klauen Dem Doppelaar hat in's Genick gehauen, Der Du bei Jornborf und bei Lowosith Borangetragen hast bes Jornes Blit;

"Der Du im Schlachtgewühl bie Flügel spreiztest Und fühn der Franken Abler niederbeiztest, Der stolz der Knechtschaft und der Dämmrung Flor Durchbrochen mit der Freiheit Meteor,

"Hoch in der Sonne glänzte Dein Gesieber Und scharfen Blides herrschtest Du hernieder Und nun? — Und nun! Wie ist Dein Schwung gelähmt! Wie hat man Dich gekettet und gezähmt?"

Auf dem Bilde sieht zur einen Seite der Cesterreicher und sichneidet dem getreuzigten Abler die Fänge ab; zur andern ist der Heine Baier auf einen großen Vierbumpen geklettert, um mit einer Kneisschere bis an die Federn zu reichen und sie auszurausen; ein Spießburger mit mächtigen Vatermördern hat die Sage angelegt, um den preußischen Stamm zu fällen.

Da kommt dem Dickter bie Frage, wer benn eigentlich bie Manner seien, die es wagen, io gegen Preußen aufzutreten.

"Wer hat in Staub getreten Deine Krone? Wer weibet sich an Dir mit frechem Hohne? Wer hat der Herrschaft Szepter Dir zersplittert? — — Sie selber sind's, die einst vor Dir gezittert." Im Hintergrunde aber, über dem Königlichen Schlosse, erscheint hoch in den Wolfen die Gestalt des alten Frig, drohend den Krückstock schwingend:

"Nehmt Such in Acht! Noch dürft ihr ihm nicht trauen! Wenn er sich losreißt — scharf noch sind die Klauen! Und raustet ihr auch frevelnd sein Gesieder — Nehmt euch in Ucht; die Schwingen wachsen wieder."

Das Vild von Nobert Kretzschmer und das Gedicht von Rudolf Löwenstein sah man bald an allen Berliner Straßensecken; ein patriotischer Verein hatte sich das Recht verschafft, beides in Tausenden von Exemplaren zu verbreiten. Es fand Anklang ohne Unterschied der Partei.

Was allgemeine Stimmung des Bolfes war, gewann auch im Staatsleben seinen Ausbruck. Geit bem Großen Rurfürsten war dieser Staat gewohnt, seine inneren Ungelegen= beiten selbst zu regeln. Bon diesen war gegenwärtig die brennendste: Die Berathung ber Staatsverfassung in einer Boltsvertretung. In der Paulsfirche sprach man den Wunich aus, daß neben der deutschen feine einzelstaatliche Bolfspertretung tagen möge; in Berlin ging die Politif aller Barteien den Sang, ben die Bedürfniffe bes preußischen Staates vorzuschreiben schienen. In Frantsurt beschloß man, Die Grenze Des Deutschen Reiches mitten burch die Proving Pojen zu ziehen. In Berlin war die Versammlung, welche die preußische Versassung berieth. entschlossen, innerhalb bes preußischen Staates feine Grenglinie gu bulben; man erflärte Die Proving Bojen für ebenjo un= theilbar wie jede andere; man wollte die Frankfurter Beschlüsse, welche mit dem Unspruch von Reichsgesetzen auftraten, in Preußen nur mit eigener Zustimmung gelten laffen. Daß biefer Borschlag sogar eine Mehrbeit fant, ist nicht bas wichtigste; benn fnappe Mebrbeiten können niemals als bezeichnend gelten. Aber baß ein großer Theil von aufrichtigen Freunden bes Einbeits: werfes in dieser Mebrbeit entbalten war, das war das bezeichnende.

Die Stimmung, Die in dem Bolle und feiner Bertretung nur gelegentlich zum Durchbruch tam, machte fich grundfänlich geltend unter ben Trägern Diefes Staatswejens in Urmee und Berwaltung. Das preußijde Beer betrachtete als Grundlage feiner Criften; bas preußische Meniathum. Co tannte feine anderen Borgesetten, als die ihm der Konig gesett. Als in der Paulstirde beschloffen wurde, die Truppen dem Reichsverweier den Eid der Treue ichwören zu lassen, stand unter den preußischen Offizieren fest, daß sie diesen Gid nicht schwören tonnten. Mit weniger Särte, aber mehr staatsmännischer Marbeit nahm bas Beamtenthum einen ähnlichen Standpunft ein. Der Mitter von Bunien, ber bamals von seinem Gesandtichaits: poiten in London auf meniae Wochen zurückfehrte, voll der besten Wimide für bas beutsche Baterland, aber auch voll ber Erkenning, was die Macht bedeutete, welche er im Auslande vertrat, war enttäuscht, als er bie Wendung sab, welche bie Dinge nabmen. Wenn man ein preußisches Maisertbum baben wollte, jo babe es feinen Einn, eine andere provijorijde Centralgewalt zu juden; bann muffe man fich eben ber preußiiden kübrung anvertrauen. "Ihr alle bort verlangt," fo idrich er einem Freunde in Frantiurt, "daß Breugen anders gestellt werden sollte als das übrige Deutschland; und doch bebandelt ibr es, als stände es auf gleicher Linie mit hannover und Sachien, um nicht zu fagen mit Schleiz, Greiz und Lobenftein. Wenn bas Berlobnig feststebt, jo bebandelt auch ben erterenen Bräutigam anders als die übrigen Greier. Die Braut tann fich ber Sbre beffen vertrauen, bem fie eigen sein mill; aber fie muß ihre Ebre nicht baburd ficbern wollen, baß fie ibn entmannt!"

Die Thatsache, baß ein Großstaat nur in eine Reichsgewalt passe, die ihm auf ben Leib geichnitten sei, machte sich in ben verschiedenen Schichten bes preußischen Staates in verschiedenem Grade geltend. In bem Bolle, welches seiner großen Mehrheit nach ben deutschen Plänen der Paulstirche mit Begeisterung anhing, äußerte sie sich nur zuweilen als verslehtes Chrzesühl; in seiner Vertretung, welche von demselben Gesühle beseelt, aber gleichzeitig berusen war, für die preußische Monarchie eine Versässung zu berathen, stieg dasselbe geslegentlich bis zu ausdrücklichem Protest; in den Staatsdienern in Heer und Verwaltung, welche die deutsche Frage wie sede andere vom Standpunke des Staates betrachteten, dem sie dienten, nahm sie die Gestalt bewußter Opposition an. Der König, der an der Spite dieses Staates stand, glaubte die Kaiserkrone ablehnen zu sollen.

Beide Theile gingen ihre eigenen Wege. Tie Nationalversammlung, eines sesten Zieles beraubt, erlag als "Numpiparlament" in Stuttgart der bewassineten Staatsmacht; der preußische Staat versuchte in Ersurt eine "Union" zu Stande zu bringen, — beide gingen erfolglos auseinander. Der Bundestag nahm seine Sihungen wieder auf.

Die Nation war für den nationalen Staat erzogen, und bennoch war der nationale Staat nicht gegründet worden.

Wir hatten bereits einmal einen ähnlichen Augenblick in der deutschen Geschichte bevbachtet. In der Zeit der Treiheitsfriege war nach Jahrhunderten politischer Gleichgiltigkeit der Einheitsgedanke auf das unzweideutigke in politischer Absicht hervorgetreten und dennoch hatte er ein nationales Staatsleben zu schaffen nicht vermocht. Als den inneren Grund dieses Unvermögens hatten wir damals die Ziellosigkeit des Einheitsdranges gefunden. Einig war damals das deutsche Volkallerdings in dem Verlangen nach Einheit; aber darüber gab es keine nationale Uederzeugung, welche Form der nationale Staat haben solle, welche Grenzen ihn umschließen, welche Macht ihn leiten solle. Darum ist es damals zu einer Erganisiation gekommen, welche gewissernaßen die Einheit bildlich

darstellen, ibr aber niemals das Geprage staatlichen Zusammen: lebens geben konnte.

Sept war allerdings die Staatsform, der man zustrebte, tlar erfaßt; aber die beiden anderen Fragen waren nur gerade gestreift. Daß die demiche Einheit die Form eines Reiches über Staaten haben iolle, stand als nationale Neberzeugung sest; welche Grenzen, welche Fuhrung dieser Bundesstaat haben solle, darüber gab es teine nationale Neberzeugung. Darum gelangte die Versammlung in der Paulsfirche auch zu einer spindbelischen Darstellung dieser Staatsgewalt in der Gestalt des Reichsperweiers; aber sie zersiel, als es sich darum handelte, Grenzen und Führung endgiltig sestzustellen.

Bei Beginn der Versammlung dachte man, zuerst die Verfassung im allgemeinen sestzustellen, und hernach zu bestimmen, sur welches Gebiet sie gelten, unter welchem Obersbaupt sie stehen sollte. Im Laufe der Verhandlungen stellte sich heraus, dass die beiden letzteren Fragen nur eine seien: die Frage nach der sührenden Macht. Und durch das Ende der Versammlung war flar gelegt, das die Versassung sich richten musse nach der Macht, welche die sührende sein sollte.

In dieser Erkenntniß lag der große historische Fortidritt. Sie hatte gesehlt, weil der Bewegung der Zusammenhang mit einer bestimmten politischen Macht gesehlt batte. Dieser Zusammenhang mußte vor allen Dingen gewonnen werden.

In der wissenschaftlichen Emwidelung der nächsten Zeit bie Richtung hierauf nicht zu verkennen. Die Lehre vom Bundesstaat erhielt eine neue und umfassende Behandlung in dem Ausgap, welchen Georg Waig im Jahre 1853 in der "Rieter Wonatsschrift" verossentlichte. Dieser Aussatz ist auf lange Zeit binaus der grundlegende geblieben; und er ist es in einer Beziehung auch heute noch, insviern er die Frage richtig bezeichnet, welche noch beute im Bordergrunde sieht: die Frage nach dem Berhaltniß der Centralzeivalt zu den vorhandenen Staatsgewalten.

Wiewohl er noch immer an dem Gedanken sesthält, die Centralsgewalt im allgemeinen unabhängig von den Staaten über sie zu stellen, so sührten ihn doch die Ersahrungen, die er seldst in der Paulskirche gemacht hatte, dazu, die stärkste Macht auch als die berechtigte Führerin anzuerkennen. Wait hat seine Theorie später in die "Grundzüge der Politik" ausgenommen, mit denen er, wie mit so manchem anderen Werke, der Nachsfolger seines Landsmannes Dahlmann geworden ist.

Der Anschluß, den die Wissenschaft eigentlich nur als zulässig erwies, fand eine wachsende Partei, die ihn als nothwendig hinstellte. Die "Aleindeutschen" traten die Erbschaft der Paulsfirche an. Zehn Jahre, nachdem die Versammlung auseinandergegangen war, legte die Partei den Grund zu einer umfassenden Organisation ihrer Anhänger. Die Schillerseier des Jahres 1859 gestaltete sich zu einer nationaldeutschen Aundzehung. Ueberall zeigte sich die Neigung, den Herzenswunsch der Nation dersenigen Macht anzuvertrauen, die Kraft und Willen zeige ihn auszusühren. Versammlungen in Eisenach und in Hannover führten zu einer Vereinsorganisation; und im Jahre 1860 konnte der "Nationalverein" seine erste Generalsversammlung balten.

In dieser Versammlung freilich zeigte es sich von neuem, daß die Partei sehr verschiedenartige Elemente in sich barg. Noch gab es Anhänger der Frankfurter Reichsverfassung, noch gab es Freunde Preußens, welche den Aussichluß Desterreichs nicht zum Prinzip erheben wollten. Man war genöthigt, über diese Frage und über manche andere einstweilen zu schweigen.

Von Wichtigkeit war, daß ein Verein, der bald nach Taufenden zählte, vom Bodensee dis zur Ditsee hin beständig thätig war, das Volk für den Gedanken zu erziehen, daß es nicht besser werden würde im deutschen Vaterlande, wenn nicht der mächtigste deutsche Staat die Führung in die Handnehme.

Wie ehemals durch die Verbreitung des bundesstaatlichen Gedantens der deutsche Einbeitstraum zur entschlössenen Einsbeitssorderung sortgebildet war, so wurde jett durch das beständige Betonen der "preußischen Spike" die Forderung zu einem sesten politischen Programm verdichtet.

Aur die veränderte Anichauung und für die ihr noch anhaitenden Reste der früheren Aussassung ist gleich charafteristisch die Flugschrift, mit welcher der Nationalverein im Jahre 1861 vor die deutschen Patrioten hintrat.

"Preußen und Deutschland", beißt es in derselben, "sind einander unentbehrlich; Preußen kann schon seiner zerstückten Grenze wegen keine andere als eine deutsche Politik treiben. Diese Vertrauen auf den Beruf Preußens muß davon völlig unabhänzig sein, ob man zu den augenblicklichen Leitern seiner Politik Vertrauen baben könne. Gbenso wenig, wie in einem ichtecht verwalteten Staate der patriotische Unterthan an der Jukunft seinen Staatswesens verzweiselnd die Hinterthan an der Jukunft seinen ganzen Einfluß ausbietet, um die Männer der Regierung zu überzeugen; ebenso wenig dürfte versenige, welcher etwa meinte, daß Preußen seinen deutschen Beruf verkenne, sie dagierung in die Bahnen zu lenken, welche nach seiner Ansicht die richtigen sind.

"Preußens Politit ist in der nationalen Frage nicht entschieden genug. Daraus folgt, daß alle Deutiden, welche die Nordwendigkeit einer energischen nationalen Politit Preußens ertennen, dabin streben, daß eine Aenderung in diesem Sinne eintrete. Was Deutidland bedarf, sind nicht die Männer, welche augenbliellich die Leitung der Geschäfte in Preußen haben, sondern das ist der preußische Staat. Es wäre ein großes Glud, wenn seine Regierung aus eigenem Antriebe sich an die Zvise der Bewegung stellte, sie belebte, vorbereitete, lentte.

Alber wenn bas nicht geschieht, so folgt baraus nicht, baß wir bie hände in ben Schoß legen, sondern baß wir mit aller Kraft und Anstrengung baran arbeiten mussen, bie preußische Regierung auf ben richtigen Weg zu brängen."

Das Wort "brängen" ist das einzige der ganzen Alugschrift, welches mit setten Buchstaben dem Leser vor Alugen gerückt wird. Es ist bezeichnend für die Ausgabe, die sich der Berein gestellt; bezeichnend auch für den Umschwung, der in dem Laufe eines Jahrzehnts sich vollzogen hatte. Früher glaubte man durch Gesetze eine Reichsgewalt schaffen zu können und sie hinterher einem Fürsten anzubieten; jetzt wußte man, daß es zuerst darauf ankomme, den geeigneten Fürsten bereit zu sinden, um dann mit ihm gemeinsam die Gesetze sestzustellen, nach denen er seine Gewalt üben solle. Son darum müsse die Volksbewegung es als ihre vornehmste Ausgabe betrachten, die Thätigkeit des preußischen Staates in die Bahnen zu lenken, welche die angemessenen seien, ibn zur Initiative zu "drängen".

Das Gefühl, daß einer den andern drängen müsse, war freilich auf beiden Zeiten vorhanden. Der Nationalverein wies darauf hin, die preußische Regierung werde in der That nicht früher handeln können, als dis sie auch sicher sei, Zustimmung und thatkräftige Hilfe zu sinden. "Thne diese kann Preußen nichts machen, und wo so Großes auf dem Spiele steht, wo Alles an Alles geseht werden muß, da ist es bei der Berschiedenheit der Ansichten, bei der Unentschlossendeit, welche noch vor Aurzem in dem größten Theile des deutschen Volkes herrschte, zum Theil noch herrscht, wenn nicht gerechtiertigt, so der erflärlich, daß der Juß zögernd vor dem entscheidenden Schritte zurückscheut und ängstlich die Frage wiederholt wird, ob dem auch wirklich der richtige Zeitpunkt schon gekonnen, ob die Entwicklung im Bolke schon weit genug gediehen sei, um auf dessen opserbereiten Beistand rechnen zu können."

Aber auf der andern Zeite war es ebenso richtig (und

biervon suchte die Flugschrift begreiflicherweise zu ichweigen), baß auch die Nationalpartei in andere und entichiedenere Babnen gedrängt werden mußte. Der außerordentliche Fortidritt, ber barin lag, bag man jest für ben beutschen Staat querit eine deutsche Macht suchte, ist nicht zu verkennen; aber Das Bewußtsein, bag Die "preußische Spike" feine zweite Groß: macht neben sich bulbe, bag man ein startes Reich nicht baben fonne, obne auf eine grenzenlose Ausdebnung zu verzichten, daß man wirklich die öfterreichischen Brüder mit ihrem Willen entlaffen, obne ibren Willen aus dem Baterbaufe binausstoßen muffe, - diese Ueberzeugung war nicht tief genug gedrungen, fie war nicht weit genug verbreitet, als bag ibre Unbanger es batten wagen fonnen, fie mit ber gangen Sarte und Erbarmungslofigkeit, welche in Gallen ber Entscheidung die Bilicht Des Staatsmannes wie des Arztes ift, zum Schiboleth ber Partei zu machen. Wenn man beute, nachdem fich bie Fragen getlärt, Die Leibenschaften gefühlt baben, mit rubigem Ginn Die damalige Tagesliteratur muftert, fo fieht man, daß überall der Sinn für Preußens deutschen Beruf im Zunehmen beariffen ift. Man bat ben Eindruck, bag bie Nationalpartei Die Opferung Sesterreichs nicht wagen will, aber baß sie fich Dieselbe wurde gefallen lassen; es giebt eben Lagen, in benen man fich nach bem Zwange febnt.

Und so war alles darauf zugespitzt, ob der kommen würde, den Aidre geweissagt hatte, der König von Preußen als "Zwingherr zur Deutschheit."

Und er kam. Soeben hatte Mönig Wilhelm den preußisiden Ibren bestiegen und stellte neben die Forderung des Nationalvereins eine zweite: das Verlangen nach den militätrischen Machtmitteln, welche zur Durchführung unerlässlich waren.

Run aber trat es noch einmal bervor, daß die Einbeitsforderung und die Einbeitsmacht nicht besselben Ursprungs waren. Die beiben Bewegungen gingen zunächst so gang ohne gegenseitiges Berständniß nebeneinander ber, daß sie sogar in offenen "Konflikt" mit einander geriethen.

Die preußische Megierung war in den Jahren 1862 bis 1866 vor die doppelte Ausgabe gestellt, zur Durchiührung des tleindeutschen Programms die triegerischen Mittel zu sammeln und zur Herstellung dieser Kriegsmacht den parlamentarischen Kampf mit derzenigen Partei zu führen, welche ihr gerade durch dieses Programm den Boden ebnete.

Die Lösung bieser doppelten Aufgabe war bie That bes Fürsten Bismard; ihr Erfolg: die deutsche Reichseinheit.

## Die deutsche Reichseinheit.

straiwolle politische Schöpfungen erheben sich im Gegenfațe su der Ennvidelung, aus der sie hervorgehen; gleichzeitig aber verarteiten sie in sich die vorhandenen lebensfähigen Meime. Der neue Staatsgedanke ist zugleich der Besieger und der Erbe des alten.

Durch den Glanz der plöplich vor Augen tretenden Eridreinung geblendet, erblicken die staunenden Zeitgenossen zunachst nur das erste Berhältniß: sie sehen nur den siegreich
durchgekannsien Gegensan. Erst eine ruhigere Geschichtsbetrachtung bringt uns zur Erkenntniß des zweiten: sie zeigt die
allmählige Borbereitung.

So baben auch wir in der Organisation, welche unter dem Mamen quern des norddeutiden Bundes, bann bes beutschen Reiches, uns wie mit einem Echlage Die Segnungen der deutschen Einbeit brachte, junächst nur ben Gegensatz gegen Die traurigen Beiten Des beutiden Bundes beobachtet; und es tit tein Moeifel, daß Diefer Gegensau ein scharfer und berechtigter ift. Mit so flaren Worten bezeichnet ibn unsere Epradie, daß tie Gelehrten aller Bolfer Die beutschen Ausbrude angenommen baben: ber Staatenbund war ein Bund, der Bundesstaat ift ein Staat. Der Bund batte fein eigenes Staatsaebiet, in dem er ichaltete und waltete, sondern er war nur eine Vereinigung von Souveronen, die zuweilen nach freier Uebereintunft Dieselbe Magregel ein jeder in seinem Gebiet durchfuhrten; ber Bund batte feine Unterthanen, fondern mur jouverane Mitglieder, welche zuweilen nach freier llebereinfunft baffelbe Wesen, ein jeder seinen Untertbanen, vertundeten. Das deutiche Meich bat gwar auch die Erifteng ber einselnen Staaten zur Voraussetzung, es läßt ihnen ihre ftaatliche Thätigkeit; — allein wenn das Reich eine Staatsaufgabe felbst in die Hand nimmt, so führt es sie aus mit dem vollen staatlichen Zwang, es bindet durch seinen Besehl das gange Reichsgebiet und alle Reichsbürger.

Und bennoch hat auch bieser seste Organismus aus bem lockeren einige Fäben in sich aufgenommen. Von der Zerstrümmerung des alten Reiches dis zur Begründung des neuen zieht sich ein ununterbrochener Prozeß größerer Vereinheitzlichung. In der Darlegung dieses Verhältnisses liegt keineswegs eine Schmälerung des Verdienstes, welches sich die Begründer des neuen Neiches um die Sache der nationalen Einheit erworden haben. Ganz im Gegentheil: der Staatsmann darf stolz darauf sein, wenn seine Schöpfung im Stande ist, selbst von abgelebten Institutionen das lebenssähige zu erhalten; und gerade das ist die glänzendste Nechtsertigung einer gesschichtlichen Leistung, daß sie besähigt ist, die Erwerbungen der Vergangenheit in sich auszunehmen und fortzubilden.

Und dies ist bei dem deutschen Reiche der Fall gewesen. Bon dem wenigen, was an Einheit errungen war, ist nicht das geringste aufgegeben worden, sondern es wurde in den neuen Einheitsbau mit berüber genommen. Sben darum können wir dessen Grundlagen so weit in die Tiefe versfolgen.

Wie jede Staatseinheit, so ruht auch die des deutschen Reiches zunächst auf der Einheit des Staatsgebiets. In verschiedenen Momenten hat sich diese Einheit herausgebildet.

Das wichtigste war die numerische Reduzirung der Staaten, die allmählig, aber sicher seit Beginn des Jahrhunderts fortsichritt. Wir haben das alte Reich in einem Zustande verslassen, in dem es erwa 150 geistliche und weltliche oder städtliche Territorien gab, ungerechnet das halbe hundert Prälaten, das volle hundert erlauchter Grafen und die Tausende von freien

Reicherintern. Den Widerspruch gegen Die Bee bes Staats, welcher in tiefer Zersplitterung tes Gebiets lag, bat zuerst bie frangofiiche Nevolution betont. In jeder politischen Bewegung. and in der maklofesten, fann man es beobachten, wie der unbedingt berechtigte Theil ibrer Forderungen fich so schnell Geltung verschafft, daß auch die Gegner unvermerft fich genothigt seben, ber befämpiten Bewegung gerade zum Zwede ber Befampfung in einzelnen Punften Rechnung zu tragen. Wegen die Abichaffung der Teudallasten und der Mirchen= zehnten in Franfreich erhob sich balb Europa zu Gunsten ber aeichabiaten frangosischen Magnaten. Und diese selben euro= paischen Fürsten ergriffen schon nach einem Sabrzebnt bas von der Mevolution entdeckte Mittel zur Stärfung der eigenen Madt. Dag ber Staat unter einen gewiffen raumlichen Umfang nicht beruntersinfen fann, obne Die staatliche Rraft zu perlieren, daß er einen Briefter aus einer internationalen Hierardie nicht zum Gürsten baben fann, obne ber inneren Monfisten; des Staatslebens verlustig zu geben, - Dies ist so iehr in seinem Wesen begründet, bag auch bie Lobredner ber alten Zeit die Machtmittel zu ihrer Vertheidigung nicht anders gewinnen konnten, als indem sie das eigentlich Bezeichnende ber alten Zustände, ibre endlose Zersplitterung, aufboben oder Doch beidrantten. Die Meichsbeputation, welche über Die Ent= ichatigungen fur die Abtretungen auf dem linfen Abeinufer zu beidließen batte, betrachtete Die Mediatifirungen ber tleinen Stande als das durch die Umftande felbst gebotene Mittel. Die Meichoftabte fielen ben Gurften gu, in beren Gebiet fie lagen; von den wenigen, die man aus besonderen Grunden beiteben ließ, baben nur Die brei nordiiden Sanieitabte ibre staatliche Arait bis zur Gegenwart bewahrt. Frankfurt verdankte nach den napoleonischen Zeiten die Wiederberstellung feiner Republit keinem anderen Umstande, als ber Gifersucht gleich machtiger Nachbarn und tem Verlangen nach einem

neutralen Bundessitz. Als biese beiden Gründe wegsielen, siel auch seine republikanische Berfassung.

Mit ber umfaffenden Cäfularifirung um die Wende bes Sahrbunderts blieben von mehr als bundert geistlichen Fürsten nur ber Deutschmeister, ber Johannitermeister und ber Rurfürst-Erzfanzler übrig, bessen Sit auf ben Stubl zu Regensburg übertragen wurde. Die beiden Ritterorden entschwanden bem Staatsleben, wie von selbst. Roch bis auf ben beutigen Tag besteht ber souverane Orben vom beiligen Johannes, aber er bat seine Thätigkeit auf bas Gebiet übertragen, auf bem bas internationale Gefühl ber allaemeinen Menschlichkeit bas allein berechtigte, auf dem es souveran ist über alle Monige Und dem blutrotben Rreug, dem einstmaligen Diefer 2Belt. Rampfeszeichen, bat er über ben ganzen Erdball bin die wunden= beilende Bedeutung gegeben, in der es die abgesplitterten Reste bes deutschen Ordens, wo sie als frankenvilegende Genoffenschaft fortlebten, auch angenommen haben. Der Murfürst-Erzfangler bat bernach noch als Großberzog von Rapoleons Gnaden an ber Spite bes Abeinbundes gestanden; als er auch Dieses Fürstentbum verlor, waren die geistlichen Kleinstaaten aus dem deutschen Staatsleben aeschwunden.

Die Neichsritterschaft, von den hochgehenden Wogen der Nevolution hinweggespült, blieb für ewige Zeiten in den Landesstaat gewiesen. Bon den freien Neichsgrasen wurde später nur einer, von den kleinen Fürsten nur einige wenige restaurirt.

So kam es, daß der dentsche Bund statt mit Hunderten, oder, wenn man will, mit Tausenden von regierenden Herren nur noch mit 38 souweränen Fürsten und 4 freien Städten in die Welt eintrat. Es ist bekannt, wie durch die neuesten Erzeignisse diese Zahl von 42 Territorien durch Erdickaften in einigen kleineren Häusern, durch Annexionen u. s. w. auf 21 vermindert wurde.

Wir erinnern uns, daß die Vielköpfigteit noch nicht das größte Uebel im alten Reichstörper war. Schlimmer noch war die Grenzenlösigkeit dieses Staatsungetüms, mit bessen altererbten weltmonarchischen Traditionen es sich so wohl vertrug, an allen Gen und Enden auch die Nachdarn in den Untersthanenverband bineinzuziehen, d. h. sie in deutschen Angelegens heiten mitreden zu lassen.

Larallel der Zusammensaffung der Territorien im Innern Lonnen wir nun auch die flare Fixirung der Grenzen nach außen hin verfolgen.

Der Berichwommenbeit ber beutiden Grenzen machte im Westen Frankreich selbst ein Ende. Indem die frangosische Mevolution mit der rudfichtslojen Energie, mit welcher fie den Staats gedanten auffaßte, Die Gesetzgebung, welche fie für beilfam bielt, in allen Theilen Frantreiche gleichmäßig gur Durch: inbrung brachte, indem sie völlig außer Acht ließ, daß Grantreich die eljassischen Landestheile unter anderem Rechtstitel besaß, als alle feine übrigen Provingen, bat fie aller Welt beutlich gemacht, daß niemand zweien Gerren bienen fonne. Bei allen Unnegionen der Folgezeit bat Franfreich baffelbe Pringip verfolgt; und so vit es sich noch ben Besitz beutscher Lande an= gemant bat, niemals mehr bat es dies in aveideutiger Weise gernan. Geit damals ift an biefer Grenze Rlarbeit an Stelle Der Untlarbeit getreten, Bestimmtbeit an Stelle ber Unbestimmt: beit. Und als Franfreich bas linke Ribeinwer gurudgeben mußte, mußte es dasselbe porbebaltlos ausliefern; als es das Etud am Eljag bebielt, war es nicht wieder Die Boatei über Massische Stadte, Die ihm abgetreten wurde, sondern bas Elfaß felbit, welches es als frangofiiche Proving baben wollte, wie jede andere; also, daß auch der Blödeste seben sollte, wie man ein berrliches Eind beuticher Erde ben Walschen aus: autiportete.

Un ber 28 frarence bat Deutschland am früheften gelernt,

daß, wenn ein Theil bedroht wird, das Ganze bedroht ist. Im Jahre 1806 waren die Franzosen bis in das Herz Deutsch-lands vorgedrungen, ohne daß das Wolf darin etwas anderes sah, als eine preußische Niederlage. Als im Jahre 1840 sich nur ganz von serne her Gelüste auf das linke Aheinuser vernehmen ließen, da durchzuckte es ganz Deutschland. Da stragte niemand, ob die preußische, oh die bairische Grenze gesährdet sei; man sah nur, daß die deutsche Grenze bedroht war.

Sie sollen ihn nicht haben, Den freien, beutschen Rhein!

schallte es von den Usern des Stromes den Wälschen entgegen, und hallete wieder von allen deutschen Bergen. Und der Aheineländer Karl Becker war nicht der einzige, der die Gesahr sah. Damals hat auch der Württemberger Mar Schneckendurger die Wacht am Mhein ausgerusen und der Thüringer Karl Wilhelm schrieb zu dem Liede die frastvolle Weise, die braust, wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall. In Nord und Süd, in West und Dst rief man dem bedrochten Baterlande zu: "Wir alle wollen Güter sein". — Soschwell war es in das Gewissen der Nation gedrungen, daß die Westgrenze die Grenze des gesammten Vaterlandes ist.

Mit der französischen zugleich war im Jahre 1815 auch die andere der beiden großen Fremdmächte vom deutschen Boden ausgeschieden. Allerdings hat Bernadotte noch daran gedacht, die Nechte eines Königs von Schweden auf das ihm gegenüber- liegende pommersche User geltend zu machen. Er hat es nicht mehr durchgesett.

Ginstmals konnte man die Parteien des Regensburger Reichstages kurzweg als französische und als schwedische bezeichnen. Jett waren die Häupter verschwunden, wenn auch noch nicht ganz die Gegensätze, an deren Spitze sie gestanden hatten.

Unter ben Fürsten mit fremden Kronen gelang es, wiewohl

nicht ohne heitige Zuchungen, wenigstens einen von der bitter theuren Zierde zu beireien: der neue König von Sachsen gab seine alte polnische Königsfrone endgültig auf.

Wir baben bereits gesehen, wie die ganze Reibe geistlicher Kürsten, die einem obersten Herrn außerhalb von Deutschlands Grenzen gebordten, aus dem Staatsleben ausschieden. And mit dem Verschwinden des reichsritterschaftlichen Elementes siel eine Anzahl Kamilien sort, die seit Jahrbunderten jenseits der Grenzen ebenfalls Herrichaftsrechte ausgeübt hatten. Indem sie in den neu organisieren Staaten büben wie drüben ihre Hobeitsrechte verloren, ichwand aus allen modernen Staaten und damit auch aus dem unfrigen, dieses balbinternationale Element eines halbregierenden Abels.

So war, als der deutsche Bund begründet wurde, das Bundesgebiet nur noch an fünf Stellen in Zusammenhang mit dem Austande. Im Westen war Großherzog von Limburg und Luzemburg der König von Holland, im Norden war Hannover mit England, Schleswig Holstein mit Tänemart in Personalunion, endlich waren die beiden Großmächte noch immer europäische Staatswesen, die auch außerhalb des Bundes ganze Königreiche besaßen.

Auf die schmerzloseste Art löste sich die Verbindung der beiden Welsenreiche, als eine Frau den Thron von England beitieg und nach deutschem Recht den deutschen Ibron ibrem mannlichen Anverwandten und seinen Nachkommen überließ. Unter schweren Kämpien dat das Ausstammen von ganz Teutschland bei dem Aussterden der danischen Hundert; nach land bei dem Aussterden der danischen Hundert; nach mannigsachen Schicksteiner schließlich noch verbindert; nach mannigsachen Schickstein wurden sie zulest eine Provinz des nordbeutschen Größtaats; seitdem diese Provinz dem erstges borenen Entel des Kaisers seine Gemablin gegeben, süblt sie sich mehr als je an das Staatsweien gefittet, dem sie angehört.

Den gordiiden Unoten der brei ubrigen Gragen bat das

Jahr 1866 mit dem Schwert durchhauen. Bon den beisen beutschen Großmächten schied die eine mit ihrem ganzen Länderbestande aus, und die andere trat mit ihrem ganzen Länderbestande ein. Der so begründete norddeutsche Bund vermied es von vornherein, einen fremden Souwerän in seine Mitte auszunehmen. Er hat aus Luremburg verzichtet und sich später daran betheiligt, den Zankapiel der Bundessestung aus der Welt zu schaffen. Die engen nachbarlichen Beziehungen zu dem Ländehen, welche dis heute bestehen, sind in einer Weise geregelt, die eine Einmischung seines Souweräns in deutsche Angelegenheiten nicht ermöglicht.

Mit dem nordbeutschen Bunde wurde auch eine andere Urt ber Fremdberrschaft beseitigt. Der westfälische Friede batte Die gesammte Heichsverfassung unter die Garantie von grant: reich und von Schweden gestellt; seit dem Teschener Frieden war Rußland in ein ähnliches Verbältniß getreten. Der "Eduth", welchen bie Garanten dem bestehenden Buftand an: gedeiben ließen, d. b. das Recht des Widerspruches, welches fie gegen jeden Bersuch einer Befferung üben durften, borte mit dem Zerfall des Reiches von felbst auf. Der deutsche Bund bat zwar feinen besonderen Proteftor mehr befommen; allein Die Bundesafte war der Wiener Rongregafte einverleibt und bamit für einen Beschluß ber europäischen Machte erflärt, also auch unter beren Gesammtgarantie gestellt. Damit war ber beständigen Auffichtsführung bestimmter Garantiemächte zwar ein Ende bereitet; aber die unbestimmte Unschauung, daß Deutschland weiter nichts sei als eine europäische Ungelegenbeit, war besteben geblieben. Dieser Unschauung gegenüber nabmen die Begründer des norddeutschen Bundes den Stand: punkt ein, der eines freien Bolkes würdig ist: sie ignorirten fie; fie gaben ber neuen Organisation die einzige Grundlage, auf ber ein freies Staatswesen ruben fann: fie stellten fie auf fich felbit.

Indem fo ber nordbeutsche Bund bie Dlächte, Die bem alten Deutschland nur balb angebort batten, entweder gan: aufnahm eder gang ausstieß, richtete er die Gemeinschaft mit den juddeutschen Staaten von vornberein fo ein, daß fie gu voller Meichsgemeinschaft fich entwideln follte. Als bann nach biefem Edus und Trugbundnig aus ber erften Waffenbrüder: ichaft das deutiche Reich bervorging und dieses auch von den lange entiremdeten elian-lothringischen Landen wieder Befin nabm, ba geichab alles in ie flarer und festbestimmter Weise baß man ringe um bas gange Meich auf bie beiden Seiten ber Grenspfable batte idreiben tonnen, wie der geld der griechischen Sage: bier ift ber Peloponnes und nicht Attifa, bier ift Uttila und nicht der Belovonnes. Zo lange es eine beutiche Geschichte gab, wußte man nicht zu sazen, wo bas Inland antina und das Ausland authorte. Demidland war weit und grenzenloß; jest ift es eng, boch fest begrengt. -

Be mehr nun die Beriplitterung Deutichlands aufborte, je mehr die in sich geschlossenen Territorien auch von einer festen Grenze gegen bas Ausland umichlossen wurden, in besto boberem Make konnte das also umfante Gebier als gemeinjames Staatsgebiet betrachtet werden. Diese Auffassung batte in dem europäischen Gesandtenkonaren, welcher zu Regensburg unter dem Namen eines deutschen Reichstages versammelt war, ebensowenig einen Ausdruck erhalten, wie in dem romischen Raiferthum, welches der babsburgischen Monarchie als nutbares Mecht anhaftete. Auch in ber Frantsurter Versammlung ber 12 Souverane erhielt sie nur einen sehr tummerlichen Ausdrud; der Bundestag war nicht ein Organ des Bundes fur tas Bundesgebiet, fondern eine gemeinsame Etelle jur Wahr: nebmung von partifularen Interessen, so vit dieselben zusammen ainaen. Aber wo bas lentere ber kall war, wo in kolae teffen ber Bund wirklich in Thätigteit trat, ba zeigte es fich icon, bak obne eine Urt ftaatliden Craans für bas aange Bundesgebiet nicht auszukommen war. Als die Regierungen fich burth die neu auftauchenben Bestrebungen für "Freiheit und Einbeit" ernstlich bedrobt glaubten, ba begnügten sie fich nicht mit Unträgen und Beidelüssen, die dann jeder ber Bundesgenoffen in seinem Gebiete auszuführen batte, wenn er es für aut bielt, sondern fie ichufen ein Draan für das gesammte Bundesgebiet, wie ein Staat es schafft für bas gesammte Staatsgebiet. Roch ift Die Thätigkeit Dieser Beborde nicht völlig ans Tageslicht gedrungen; aber soviel ist aus ihren Alften bereits befannt geworden, daß man fiebt, wie fie ibre Aufgabe als eine staatliche auffaßte, die in die Thätigkeit der Einzelstaaten, felbst in den gebeiligten Gang gerichtlicher Untersuchungen mit ber gangen Fülle einer oberstaatlichen Gewalt einzugreifen batte. Go enticbieden und mächtig machte fich im beutschen Staatsleben ber Bug nach Ginbeit geltend, baß bie Einheitsbestrebungen nicht anders mehr befängit werden konnten, als burd ein Organ, welchem die Gegner ber Centralifirung den Ramen einer Centralfommission beileaten.

Der Jorm nach unverändert ging die Frankfurter Vertretung der Souweräne aus dem deutschen Bunde in den nordsbeutichen und aus diesem in das deutsche Meich über. Unser Bundesrath ist die direkte Fortsetung des alten Bundestages. Sogar das Stimmenverhältniß ist sormell im wesentlichen dassselbe geblieben. Indem aber der König von Preußen die Stimmen aller Länder, welche er jetzt vertrat, in seiner Hand vereinigte, stellte sich das Berhältniß so, daß die Bormacht etwa über ein Drittel der Stimmen verfügte, ein anderes Drittel den Mittelstaaten, das letzte den Meinstaaten eingeräumt war. Der Atomissirung dieser Bersammlung war ein Ende gemacht, seitdem man wußte, daß sede Präsidialvorlage über eine seste Anzahl von Stimmen verfügte und sobald sie nur einigen Anklang sand, der Mehrheit sieder war.

Roch mehr aber wurde bie Matur tes Bundesrathes be-

einflußt durch die neu errichteten Gewalten, welche neben ibn traten. Dem Megensburger Gurftenkongreß ftand ber biplomatifche Vertreter einer Weltmacht zur Geite, Die ihren bortigen Gesandten wie jeden anderen nach babsburgischen Gesichts puntten instruirte. In drankfurt führte biefer Gesandte bas Brafidium. Den Meiermatoren Des Babres 1848 ichwebte Die Bee einer Centralgewalt vor, welche, burch ben Willen ber gesetzgebenden Gewalt mit gemigenden Befugniffen ausgestattet, Die Landesberren alle unteridiceslos im gaume balten folle; Dieje Gewalt bat eine Beit lang ein länderlojer Fürst als Neichsperweier theils geubt, theils nicht geubt. Gur Diefe Ge: walt jucte man dann eine Unterlage in einer realen Macht und bot fie barum späterbin bem Mönige von Breugen an. Umgetehrt war der Entwidelungsgang in den Jahren 1866 und 1871. Der Konig von Preußen bat tie Einigung vollbracht und wurde das Oberhaupt der von ihm geschaffenen Organisation. In ter Beriaffung des norddeutiden Bundes find die Befugniffe, welche bem Könige von Preußen von feinen Bundesgenoffen und dem "Präsidium" von dem Bunde eingeräumt sind, ihrem inneren Rusammenbange nach nicht zu scheiden; im Rabre 1871 war in allen wesentlichen Bunkten Die Hegemonie Des Rönigs pon Preußen bereits festacitellt, als ber Maisertitel Dazutrat.

Tennoch ist das deutsche Raiserthum im Unterschiede von dem untergegangenen römischen eine Gewähr der Reichseinheit. Dem es liegt in dem Weien politischer Institutionen, daß sie ihre Machtmittel bemußen, um ihre bistorische Tradition sortzwiegen. Breußens Interessen sind identisch mit denen des Neiches; genen eine Entdeutschung des Raiserthums in dies die einzige Garantie, und diese Garantie genügt.

Um reiniten und unverfälichtesten aber tritt die Idee ber Reichseinbeit in dem deutichen Reichstage vor Augen. Gervorgegangen aus allgemeinen Wablen des ganzen Bolles, zeigt biese Beriammlung alle die Spaltungen und Zerklüfungen, die

Das Barteis und Fraktionswesen in ben Rreisen Des Bolkes und seiner Vertreter gleichmäßig ausweist. Aber unter all ben maßgebenden Fraftionen des deutschen Reichstages ift nicht eine, die territorial zusammengesett wäre. Wunderlicher als in iraend einem Barlamente der Welt baben fich in dem unsern die wechselnden Majoritäten und Minoritäten gestaltet: aber der Kall ist nicht vorgefommen, daß bei einer Abstimmung auch nur Nordbeutsche gegen Gudbeutsche, Mein= und Mittel= itaaten gegen ben Großstaat ober umgekebrt geschlossen auf: getreten wären. Wenn die Reichsverfassung einen jeden 216geordneten baran erinnert, bag er Bertreter bes gangen Bolkes sei, so ist das Werthvollste an dieser Bestimmung ibre selbstverständliche Geltung: es liegt in dem Wesen einer parlamentarischen Bersammlung, daß sie eine gegentheilige Uebung nur als Ausnahme vertragen fann. Wie unentbebrlich einem jeden Bundesstaate ein parlamentarisches Draan ist, in welchem Die Einbeit des Volfes praftisch vor Augen tritt, seben wir am besten an der Energie, mit welcher die preußische Regierung fort und fort ein deutsches Barlament verlangt bat zu derselben Zeit, wo sie an einer Berständigung mit ber eigenen Bolfsvertretung glaubte verzweiseln zu muffen.

Erst wenn wir uns flar machen, daß zwischen einem solchen Raiserthum und einem solchen Reichstag sich die Stelle besindet, welche der Bundesrath einnimmt, so kann man das Wesen dieser Institution vollständig verstehen. Iedes seiner Mitglieder ist Gesandter seines Souweräns, wie es die Regensburger und die Franksurter Gesandten waren. Der Vertreter Baierns soll eine jede Vorlage darauf hin prüsen, ob sie dem Lande Baiern heilsam ist, oder nicht. Der Bundesrath soll das Sprachrohr sein, durch welches die Stimme der partitusären Interessen an das Ohr des Geschgebers gelangt. Aber zusammengehalten durch den seinen Bestand der 17 Stimmen in ihm, durch das Kaiserthum und den Reichstag neben ihm,

ist er die Statte, an welcher die tägliche Gewöhnung die Vertreter der Einzelstaaten dazu erzieht, in der Forderung des gemeinsamen Baterlandes die beste Forderung der partifularen Interessen zu seben. Die Gesandten repräsentirten die einzelnen Staaten jeden für sich; die Versammlung im ganzen aber stellt die Gesammtheit der deutschen Staaten dar: sie ist Trägerin der Neichssouweränetät.

Bit ichon der Bundesrath eine Behorde für das ganze Reich, is gilt dies noch mehr von dem Beamtenerganismus, welchen der Maüer, wlewobl unter starter Mitwirtung des Bundesraths, durch seine Ernennungen zusammensetzt. Der Meidstanzler ist der verantwortliche Minister des Kaisers für das ganze Reich. In dem neben ibm stehenden Reichstanzleramt ist eine Behörde geschaffen, in welcher wiederum sedes ihrer Ressorts das ganze Reich umsäst. Das Reichsgericht ist trop aller Beschräntungen dennoch ein Gerichtsvos für das ganze Reich.

Die Einheit tes Gebiets tommt nicht minder zum Ausstruck in der Einheitlichkeit der Gesetzgebung.

In dem Zustande, in welchem wir das alte Reich verlassen hauen, konnte von einer wirklichen Reichsgesengebung kaum noch die Rede sein. Richt ohne Erfolg wurden in den Zeiten des Bundes einige Unsätze dazu gemacht. Wiederum war es zunächst der Kampf gegen die Einheitsbestredungen, der die Aussten am meisten zu einheitlichem Vorgehen nothigte. Die "Karlsbader Beichtusse" stellten Schranken für die Landesgesengebung auf, wie sie in mancher Beziehung die beutige Reichsgesenzebung nicht wagen würde. Das Reich des Jahres 1848 bat issort den Gedanken einer Reichsgesetzgebung aufgenommen; ein "Reichsgesepblatt" wurde gegründet. Das Reichsministerium brachte in demielben nach gehöriger Beichtussässung u. a. eine Bechselerdung zur Publikation; man faste den Plan, demjenigen Stande, für welchen die gleichmösige Regelung seiner Rechtsverbältnisse geradezu eine Lebensfrage war, ein allgemeines beutsches Handelsgesethuch zu schaffen. In den nationalen Bedürsnissen war diese Gesetzgebung so sieder begründet, daß auch die Restauration der fünsziger Jahre nicht mehr wagte, sie rückgängig zu machen. Da der Gedanke des Allsgemeinen Handelsgesethuches wurde von den meisten Regierungen mit vollem Wohlwollen sortgesführt. Gigene Konserenzen wurden anderaumt; am Ende des Jahrzehnts hatten sie einen vollkommen durchberathenen Entwurf zum Beschluß erhoben. Er ist dis auf den heutigen Tag die rechtliche Grundlage des Handelsverkehrs geblieben.

Allerdings der juristische Geltungsgrund biefes Gesett= buches war nicht der gemeinsame Ronferenzbeschluß, sondern Die nachber erfolgte Unnahme burch die Legislation der einzelnen Staaten. Allein Die materielle Wirfung war boch Die, bag für ein wichtiges Nechtsgebiet baffelbe Gesethuch in allen beutschen Staaten galt. So lange es eine beutsche Geschichte gab, war noch niemals eine privatrechtliche Robififation für Die beutschen Staaten gemeinsam im Wege ber Gesetzgebung eingeführt worden. Das erste Mal lernten Fürsten und Bölfer ben Segen einer einheitlichen Gesetzebung an ihren Wirtungen fennen. Schon nach wenigen Sabren waren sie opferwillig genug, bem neu errichteten Reich eine wirkliche gesetzgebende Gewalt einzuräumen, zwar nur für biejenigen Gegenstände, Die sich zur gemeinsamen Megelung eignen, für diese aber auch woll und gang, fo daß fein Landesgesets dagegen auftommen darf. Was der Gesetzgeber des deutschen Reiches als seinen Willen verfündet, das soll gelten vom Juße der Alpen bis zu den Wogen der deutschen Meere.

So hatte sich in langsamer nationaler Arbeit bie Unschauung burchgerungen, baß unbeschadet ber Eristen; ber Ginzelstaaten ber Boben bes Reiches bennoch ein einheitliches Staatsgebiet barstelle. Aber wie bas Gebiet, so mußten auch

seine Bewohner zu einem einbeitlichen Verbande verschmolzen werden. Dem alten Neich war der Zusammenbang mit seinen Unterthanen verloren gegangen; dies war ein noch weit schwerer wiegender Mangel gewesen, als die Zerstückelung des Gebiets. Zwischen dem Naiser und seinen Unterthanen batte sich eine so lange Neibe von Mittelgewalten eingeschoben, daß zuleht der Bürger und Bauer die Stimme seines kaiser lichen Herrn nicht mehr zu bören bekam.

Wir baben es in einem der deutschen Territorien verfolgt, wie der Aurst über die Kopie der Grundherren den Weg zu seinen Unterthanen sand. Der Kursurst von Brandenburg war umachst für einen Ibeil seines Landes selbst Grundherr; er erwarb eine gregere Anzahl Rittergüter und brachte so eine immer großere Anzahl Ginwohner in den Status der ummittelbaren Unterthanen. Der Kursürst war seiner an die grundherrliche Bermittelung in allen verbandenen Berwaltungszweigen gebunden; er schus neue, die er von vorn herein in direkter Berwaltung übte. Der Kursürst war endlich an gewisse Rechte der Grundherren gebunden; er setzt aber die Rormen sest, nachdenen diese Rechte auszuuben waren. Wir sahen, wie die sturilliche Berwaltung einmal die sächwissische verdrängte, sich sodann in dieselbe dineinbohrte und endlich einen heilsamen Druckvon oben nach unten aussübte.

In derselben dreisachen Urt ist es nun auch gewesen, daß ber deutsche Raiser den Weg zu seinen Unterthanen gesunden bat.

Dem Kaifer der Julunit geborchten bereits als dem Könige von Preußen 19 Millionen aller Deutschen als unmittelbare Unterthänen; indem weitere 8 Millionen unter Rückritt ibrer Landesberren in dasselbe Verhältniß traten, geschah es, daß weitaus die Mehriahl aller Deutschen unmittelbare Unterthänen des Kaisers wurden.

Nur Diejenigen Bermaltungsgweige, welche bas beatidie Reich neu ichni ober boch neu regelte, bielt es zumeist von Saftrow, Geschickte ber beutschen Cintein. vornherein die ummittelbarfte Berührung mit den Unterthanen fest; so in der Armee, so im Ressort des Auswärtigen.

Endlich hat das Meich, auch wo es die Verwaltung ganz den Einzelstaaten gelassen hat, durch Ausstellung gewisser Normen den wohlthätigen Druck einer obersten nationalen Instanz aussgesibt. Das Meich duldet nicht, daß man unter seinen Untersthanen Unterschiede macht, die sich mit nationaler Einheit nicht vertragen. Kommt der Schwabe nach heisen, der Heise nach Baiern, der Baier nach Oldenburg, sein angeborenes Bürgerzrecht giebt ihm einen Anspruch auf alle Rechte eines dortigen Landeslindes. Für ganz Deutschland besteht ein gemeinsames Indigenat! Dieser Indigenatsverband erhält seine reelle Unterlage durch das wirkliche Hinz und Herwandern, welches durch die Freizügigsfeit garantirt wird.

Runmehr sind wir aber auch mit unserm Vergleich zu Ende. Das Resultat dieses dreisachen Prozesses ist nicht wie im Landesstaate der Wegiall der Mittelgewalt gewesen, sondern eine Theilung der Staatsthätigkeit.

Der Natur eines Bundesstaates entspricht es, das berselbe nicht sämmtliche Staatsausgaben für sich in Anspruch nimmt, sondern sich mit der Ausübung derjenigen Junktionen begnügt, für welche eine einheitliche Ordnung ersorderlich ist. Demzemäß seben wir die Einzelstaaten auf dem Gebiete ihrer inneren Berwaltung, ihrer Jürserge für den Unterricht, ur kunst und Wissenschaft, in der Armenpslege ein reiches Veben entiatten, dessen Gestaltung von dem Reichsorganismus in wesentlichen nicht berührt wird. Alle diesengen Staatsausgaben aber, welche ihrer Natur nach für eine einheitliche Gestaltung geschaffen sind, hat das Reich übernommen.

In verschiedener Art äußert sich die Einbeitlichteit der Staatsauffassung, welcher die Thatigkeit des Reiches Austruck giebt. Für gewisse Sachen hat das Reich ielbst die Verwaltung in die Hand genommen und diesethen so einheite

lich geregelt, wie fie chemals ber preugische Staat unter Beridmeltung seiner Territorien für sein Gesammigebiet geregelt hatte. In anderen hat das Reich fich nicht mehr als die Derfeitung vorbebalten, in noch anderen begnügt es fich mit der Ausstellung allgemein gultiger Prinzipien und der Aus ubung des Auffichtsrechtes. Es ware jedoch ein geribum, ben beiden legten Rategorien einen nur untergeordneten Werth zu ertennen zu wollen. Die Sterleitung, welche ber beutiche Rabber über Die Armee ausübt, beren großter Theil ibm als Moniae von Breufen gleichzeitig unterfiebt, genügt ibren Birfungen nach, um fur ben Rriegsfall bas Landbeer an Einbeit ebenburio neben die einbeitliche Marine ju ftellen. Die Bollanaclegenbeiten geboren fogar zu einer britten stategorie, in welder das Meich taum mehr als Unfape zu einem eigenen Verwaltungsapparat lefint; bennoch baben wir in ben leuten Sabren acieben, wie bas Recht ber allgemeinen Aufficht aenugte, um auf tiefem Gebiete eine einbeitliche Umwandlung verzunehmen, beren Tragweite burd bie laute Zustimmung ber Unbanger und durch ben lauten Widerspruch ber Gegner in aleichem Make anerkannt wird.

So nothwendig eine icharse juristische Unterscheitung diese Berbalmisses die Vorbedingung auch für eine politische Berrachtung des Reichsorganismus in seinen Einzelheiten bilden muß, so sehr werden wir dennoch genöthigt sein, auf diese Anterscheitung zu verzichten, wenn es uns nur darauf antenunt, die Leistungen diese Staatswesens im Großen und Ganzen zu begreisen.

Zwonend zugleich und fraftig ist das Meich auf dem Getrute ber Kinangen vergegangen. Im allgemeinen wurden den einzelnen Staaten ihre Steueripsteme, dirette wie indirette, belassen; nur diesenier Einbeitlichteit, ohne welche die Einbeit des Meldesstaates illusorisch gewesen ware, wurde unbedingt statuirt: "Deutschland bildet ein Joll und Handelsgebiet, um geben von gemeinschaftlicher Zollgrenze." Die Binnenzölle waren beseitigt. Bon den übrig gebliebenen Finanzen
gehörten die direkten Steuern insgesammt, die indirekten noch
zu einem erheblichen Theil den Einzelstaaten. Die Verwaltung
selbst der Zölle an den Grenzen war in den händen der Landeszollämter, nur geschaf dieselbe jetzt auf gemeinschaftliche Rechnung. Aber das unbedingte Recht des Reiches, die Prinzipien der Zollgesetzgebung sestzustellen, hat ihm die Möglichkeit gewährt, sich mehr und mehr eigene Tinanzen zu schaffen, von den Matrikularbeiträgen der Einzelstaaten unabhängiger zu
werden. Im Zusammenhange mit dieser Zollgesetzgebung steht
der Gedanke, das so umschossen Alderbaus und Industriegebiet
dem Auslande gegenüber auch wirthschaftlich als eins zu sassen.

Die Rechtspilege ift Gegenstand einzelstaatlicher Berwaltung. Mit Klage und mit Unflage wendet fich der in seinem Recht gefränkte Bürger an das Gericht, das der Landes= berr eingesetzt bat. Aber schon ift es gelungen, bas Berfabren Dieses Gerichtes durch das gange Meich bin einbeitlich zu regeln, bie Gerichtsverfassung, die Formen des Civile, wie des Etrafprozesses sind überall dieselben. Das materielle Recht, auf Grund beifen ber Richter bas Urtbeil fällt, ift zunächft in ben Barticen einbeitlich geregelt worden, in denen wir das Einbeits: bedürfniß ichon zur Zeit der Zerstückelung ein gleichmäßiges Vorgeben ber Landesgesetzgebungen batten erzwingen seben: bas allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch und die Wechselordnung, auf Grund von Konferenzen am Bunde in beinab allen Staaten als Geset verfündigt, wurden nun von Neichs wegen noch einmal proflamirt und in einzelnen Bestimmungen fortgebildet. Insbesondere find die Erfahrungen, welche im Laufe ber Jahre über die Gestaltung ber Aftiengesellschaften gesammelt waren, zu einem Gesethe für bas ganze Reich verwendet worden. 3m Strafrecht bat ein allgemeines bemiches Strafgegenbuch Die wichtigsten Materien einbeitlich geregelt, fur die minderwichtigen ben Spielraum, welcher ten Gingelitaaten verbleiben follte, gejeglich firirt. Un einem burgerlichen Gejenbuch, welches fich enva in berielben Richtung balten foll, wird beständig gearbeitet. Die Deutsche Nation in im Begriff, ein beutides Rechtsivitem zu idraffen, nach welchem ber preugische, wie ber bairische, ber sächsische, wie der ichwähische Richter Recht zu sprechen bat. Gerner aber bat es eine Sabrbunderte lange Entwidelung in unferen Multurftaaten dabin gebracht, daß über Die Gesegmäßigkeit ber Mechisprechung Die Aufficht wiederum in den Formen der Rechtsprechung geubt wird. Auch die Auristition bochfter Initan; bat fich zunachft für bie Sanbels: fachen als unabweisliche Nothwendigteit ergeben. Dann aber in nad mehr als fiebengiajabrigen Edlummer bas alte Reichs gericht wieder auferftanden, nicht gang obne Bejdrantungen, aber gang obne erimirente Brivilegien. Das Reichsgericht gu Leipzig ist ein Gerichtsbof für bas gange Reich und für alle seine Unterthanen. Und ba nun einmal biese Thatigkeit auf Dem Gebiete ber Rechtspilege auch in ber böchsten Inftang wirkliche Jurisdiftion geworden ist, jo bat sich neben ibr Die Buftigaufficht unter biefem Ramen als besonderes Reffort ge: bildet. Ein jeder Staat nimmt baffelbe für feine Gerichte, bas Reich für bas Reichsgericht mabr. In benjenigen Gallen jebod, in benen bie Landesjuftig rechtswidriger Beije ibre Billie verlagt, fiebt wegen Zuftisverweiberung und Zuftigverzögerung die Beschwerde an den Bundesrath vifen.

In der inneren Verwaltung sind es vor allem die Verkehrsangelegenheiten, welche ihrer Natur nach eine einheitliche Regelung ersordern. Wiewohl der Bestand der lokalen und theilweise auch der provinziellen Landesvost nach Moglichkeit den Landern gelassen ist, ist dennoch die deutsche Post kaiserlich: alle bederen Beamten sind vom Kaiser ernannt, das Reichspottamt trifft seine Anordnungen und kontrolier deren Aussahrung sur das ganze Reichspostachtet. Allerdings

bat gerade diese Verwaltung vor den württembergischen und ben bairischen Grenzen Salt machen muffen. Alber Die geset lichen Grundlagen des Postwesens gelten in allem wesentlichen auch in diesen beiden Staaten; und wenn in der Berwaltung Die Verschiedenbeiten ebenfalls zu verschwinden beginnen, so ist noch erfreulicher als diese Thatjache selbst die Urjache berselben: Die außerordentlichen und unbezweiselten Eriolae unserer Reiche post, welche durch sich selbst die Rachabmung und damit tie Nivellirung bervorrufen. Die Ginführung des Bennptarifs bat die Angabl der Brieffendungen bereits auf das vier= oder fünffache geboben. Die Postfarte, von dem Leiter unseres Postwesens ersunden, wird schon jährlich in 150 Millionen Eremplaren aufgeliefert. Der Bäckereiverfand, billiger und bequemer gemacht, bat eine Ausdehnung gewonnen, in welcher er für ben faufmännischen Betrieb von Waarengeschäften acradezu zu einem Preisregulator geworden ift. Große Preisbifferenzen in den verschiedenen Theilen des Meiches werden mehr und mehr zur Unmöglichkeit, seit man nur zehn Biennige auf das Milo zuzulegen braucht, um in zwei bis drei Tagen die Waare aus dem billigften Orte zu baben, wie fern er auch fei. Bon beinabe ebenso großer Bedeutung wie für ben Berfebr mit materiellen Waaren ist Diese Leichtigfeit ber Begiebungen für ben Austausch geistiger Güter. "Unter bem Rreuzband" gelangen jest nicht nur fleine Druchfachen, sondern ganze Bücher in die Sande ibrer Lefer. Die deutsche Gelehrtenwelt genießt bereits die sichtbaren Früchte dieser Erleichterungen in einem unglaublich gesteigerten literarischen Berkebr. Schnell bat die beutsche Wissenschaft zu vielen anderen Borguaen auch noch ben errungen, die bestorganisirte ber Welt gu fein. - Wie nun wirklich lebensiähige Institute niemals ftillsteben, sondern raftlos nach Erweiterung ibrer Thätigkeit streben, so bat auch bie beutsche Post, burch bie Umfassung eines großen Gebietes in ibrer Lebensfraft gesteigert, sich immer

neue Aufgaben zu stellen gewußt. Um meisten seben wir eas auf vem Gebiete des Geldverfandes. Aruber ein bloßes An hangel der Brief und Packetbeförderung, bat derielbe durch die Postamweisungen und Postaustrage eine neue und unge abnte Bedeutung erbalten. In seinem gegenwärtigen Betriebe leister er dem Berkehr mit lleinen Summen geradezu die Tienste eines großen Bantinitiums mit Taufenden von Jablstellen, eine Bedeutung, welche durch die Einsubrung von Posisparfassen noch gesteigert werden soll.

Das aber ist überhaupt ber Bortheil in ber nationalen Busammenjanung ber Bertebrsanstalten, bag sie niemals, wie es zuweilen die Centralisation anderer Berwaltungen thut, Darauf ausgeben tann, bas Bertebrscentrum auf Mofien seiner Umgebung zu begunftigen. Besteht boch feine gange Thätig: teit gerade barin, dem Bertebr feine narurlichen Wege gu babnen; und wenn man wirtlich fagt, daß unfer modernes Bertebrsweien die Derfer in die Stadte fabrt, jo liegt ja ichen darin das Zugeftandnis, daß daffelbe febr wohl an die Dorfer Dentt. Es lange jede Landespost auf ein fleines Gebiet be idrantt war, beznugte fie fich bamit, Posifiellen ba zu er: richten, wo die Verwaltung fofort auf genügende Beschäftigung und genugende Einwohner rechnen tonnte. Rur dem Betriebe des Gronitaates wird es mealid, in dem ücheren Bertrauen auf die Gesammtlage den sinangiellen Gesichtspunkt im eingelnen urudtreten zu loffen ober alle finanziellen Bedenken burch ben Binweis tarauf zu widerlegen, daß Die Belebung Des Berkebrs im gangen mehr einbringt, als fie an einzelnen Etellen an Bu iduffen erfordert. Nachtem aber Die Eden por ben Doris roften einmal überwunden war, bat man auch Mittel und Wege gefunden, fie jo einzurichten, bag fie bie leiftrebteten Buiduffe nicht einmal erforeerten. Zelten hat fich eine maffenweije Reuidlopjung von Beborben jo glatt und gerauichlos vollzieben tonnen, wie bie Cinrichtung ber Derfroft. Ber

zwölf Jahren wurde mit der "Postagentur", vor 2 Jahren mit der "Posthilssstelle" der erste Bersuch gemacht; und schon ist in Tausende und aber Tausende von deutschen Dörsern der Doppeladler am Posthause als erstes sichtbares Zeichen der Reichsthätigkeit gelangt. Sin Dorf ohne Briestasten giebt es wohl gar nicht mehr; täglich erscheint der Landbriesträger, um zu geden und zu nehmen. Die Unzahl der Landbriesträger wird sährlich um 2000 vermehrt, und wenn die Resorm erst beendet sein wird, wird es im ganzen Reiche keine menschliche Riederlassung mehr geden, die nicht zweimal täglich ihre Postsabsertigung haben wird.

Was von der Post gilt, gilt auch von den mit ihr wieder vereinigten Telegraphen. Auch hier können wir beobachten, wie die großstaatliche Zusammenfassung im Reiche gerade den abgelegenen Orten besonders zu gute gekommen ist. Zumeist in Anlehnung an bestehende oder neu geschaffene Postanstalten hat das Reichspostamt in den ersten süns Zahren seiner Telegraphenverwaltung mehr als 4000 neue Betriebsstellen erössnet; d. h. im Durchschnitt Tag surei neue Stellen!

Was aber das herrlichste ist an dem nationalen Werke der Reichspost: es zeigt uns deutlich, daß nationale Leistungen zugleich auch die beste Vorstwie ihr die Erfüllung kosmopolitischer Forderungen sind, wenn diese sich auf einem Gebiet bewegen, wo sie ihre Verechtigung haben. Um dieselbe Zeit, da das Reichspostamt auf die Dörser ging und mit den Schulzen oder Gastwirthen über die Ginrichtung der Postagentur verhandelte, um die Segnungen des Verkehrs auch in die kleinsten Kreise hineinzutragen, hat es die größeren Ziele mit der gleichen Energie verfolgt. Durch ein ausgedehntes Spstem von Verträgen hat die deutsche Reichspost ihre Veziehungen zum Auslande geregelt und die Organisation des Weltpostwereins angebahnt, des ersten Staatenvereins, welcher, so lange es eine Weltgeschichte giebt, Staaten von vier Erd-

theilen umfaßt. Tieselbe Reickspost, die auf jedes Mittel, die Törfer in den modernen Schnellverlebr zu zieben, so wachsam bedacht war, daß sie dem Heimarblande des Telephons in der Anlegung von Fernsprechämtern voraneilte, dieselbe Reickspost bat das erste Kabel ins Meer gesenlt, welches Teutichland mit dem anderen User des atlantischen Dzeans verbindet.

Auf dem Gebiete des Verlebrswesens ift nichts so groß und nichts so klein, als daß die nationale Geschichtschreibung es übersehen dürfte. Auch darin zeigen sich die modernen Berkebrseimrichtungen als das Rervensostem des Staatsförpers, daß sie einerseits die ganze Oberstade des Mörpers, auch in ihren kleinsten Theilen, zu erfassen streben, und daß sie andererseits dem so erfasten Mörper die Gindrude der Außenwelt auf die empfindlichste Art zugänglich machen.

(Segenüber dem Bojiwesen scheinen die anderen Zweize des Verkebrewesens und der inneren Verwaltung erst in den Unfangen der Vereinbeitlichung zu liegen; und doch ist auch hier schon so manches erreicht.

Die Gisenbahnen stehen unter leitender oder Aussicht subrender Verwaltung der Einzelftaaten, aber die Einbeitlichteit der Kahrplane, der Anschlüsse, der Tarise, des Betriebes ist seweit gewahrt, daß die verkehrsstörenden Verschiedenbeiten in anzemessenen Grenzen gebalten werden. Die Bundeszeigerungen sind verpflichtet, "die deutschen Sienbahnen im Interesse des allgemeinen Butkebrs wie ein einheitliches Netwerwalten zu lassen." Ein eigenes Neichseisenbahnamt soll über der Erfüllung dieser Pflicht wachen.

Richts aber bat die Einbeitlichten des deutschen Verfehrs gebiets deutlicher zum Ausdruck gebracht, als die einheitliche Münze. In den alten Jetten, da alle Landesherren, oder doch die größeren unter ihnen, das unbeschantte "Münzegal" bes saßen, hatte awar auch nicht jeder Staat seinen eigenen Münzefuß; denn wie ware es moglich gewesen, einige Hundert Münze

füße zu erfinden! Aber wenn ber Landesberr fich wirtlich an ein bestebendes Spstem anschloß, wählte er, um tie Grenzen feines Staates recht beutlich bervortreten zu laffen, in ber Meael nicht bas nachbarliche. Go fam es, bag bie Müngfarte Deutschlands beinabe ebenso bunt aussab, wie feine Staatenfarte. Das unabweisliche Bedürfniß des Weltverfebrs batte ichon im Mittelalter ben fübbeutschen Raufmann in Die Gold: rechnung Südeuropas bineingezogen, ben norddeutschen zur Silberwährung geführt. Die vollige Bericbiebung ber Metall= werthe in der Reuzeit batte alle Bolfer zu einer nationalen Münge mit festen Werthverbältniffen gedrängt; nur Deutschland war babinter gurudgeblieben. Eden in ben Zeiten bes Deutschen Bundes war die Ungabl der verschiedenen Müngsviteme allmäblich auf fünf reduzirt worden. 3a die Thalerwährung führte im Berkehr eine Art allgemeiner Rechnungs: münge berbei. Allein biefes Suftem schwebte vollig in ter Luft. Dafür, bag bie baare Münge, bie man in tie Band befam, bem rechnungsmäßigen Werthe entiprad, fehlte Die Garantie, die in einer gemeinsamen Aufsicht liegt. Noch in ben zwanziger Jahren ift es vorgefommen, bag Raffan und Roburg in der Ibat ihren Münzen einen geringeren Teingebalt gaben, als ber rechnungsmäßige Werth war. Hierdurch wurde nun wieder bas Berhältniß der Müngen gum Thaler und gur Thalerrechnung gang unficher. Diese Unsicherheit machte sich selbst innerbalb ber Grenzen eines und besielben Staates geltend. Der Rleinstaat besaß auch in ber Gestaltung ber Münstüße nicht die verschmelzende Rraft, die erforderlich ist, um etwa ebemalige Gebietsverschiedenbeiten verschwinden zu laffen: Oldenburg bat die größte Mube gebabt, feine Bierfußigkeit los zu werden. Die Edwierigkeiten erreichten ibren Gipfelpuntt im Weltverfebr, wo gulett bie beiden großstaat: lichen Müngen die einzig maßgebenden waren, obne doch anders als notbeuritig in einbeitliche Beziehung gesetzt zu sein.

Weit schlimmer noch als im Münggelde, bas in seinem Reinaebalte ichließlich noch immer einen naturlichen Regulator feines Taufehmertbes beiag, zeigte fich bie mangelnde Ginbeit lichteit im Papieraelde. Richt nur batten die verschiedenen Ergaren perichiedene Grundiane fur die Emission, perichiedene Siderbeit in der Jundirung; ein und berjelbe Staat bebielt fein altes Papiergeld bei, wenn er nach anderen Grundfaben neues ausgab. Sunderterlei Bantnoten waren im Umlauf. Biele waren langst aufgerufen und zirkulirten noch immer meiter, bis ein unalidlicher genter ben Edvaden bugen mußte. Wer bann burch Eduden flug geworden war, wurde recht poriichtia und lebute die Annabme auch des beiten Bapier celdes ab. Die ichwargen Echwarzburger Zettel faben fo rufig aus, bag bie fleinen Leute im eigenen Lande fie fur veraltet bielten und lieber preußische baben wollten. Preußen suchte fich einmal por der Neberichwemmung mit zweiselbaften Werth: geichen zu ichuren, indem es die Zahlung mit fremdem Lapier: aeld perbot. Inden bas unitreitig porbandene Bedurinig nach bem beguemen Jahlungsmittel war machtiger. Die Zahlungen fanten bennoch ftatt, tie Raufleute führten formliche Men duitenliften über die einzelnen Staaten und batten in ibren Comptoirs gedructe Bergeichniffe ter wertblos gewordenen Emissionen bängen.

Was aber von den Münzen, den Werthmaßen, ailt, gilt nicht weniger von den Längen-, Flächen und Hoblmaßen, sowie von den Gewichten. Schon im nachbarlichen Verlehr waren die verschiedensten Systeme aneinander gerucht und hatten überall die Staatsgrenzen durchsett. Wirr durcheinander gingen vreußische Elle und rheinischer Schuh, Mandeburger Morgen und Mulmische Hufen, die Mastern und die Nitthen, die stammen, daß die deutsche Primde. Es war zulent so weit gestommen, daß die deutsche Sprache sür alle Begriffe ein unzweideutiges Vort besaß, nur nicht sür Maße und Gewichte.

Solche Zustände legten schon in den ersten Jahren des deutschen Bundes den Gedanken nahe, ein gemeinsames System herbeizusühren. Wir kennen bereits die Zollverträge der zwanziger Jahre, welche eine einheitliche Regelung in Aussicht nahmen; eine, allerdings nur lodere, Münzkonvention stellte die oben erwähnte Beziehung zum Bereinsthaler her; endlich brachte das Zollpsund das erste Maß, welches sich auch im täglichen Verstehr in ganz Deutschland einbürgerte. Diese leisen Ansänge erhielten die Möglichkeit einer energischen Fortbildung dadurch, daß die ganze Angelegenheit der Kompetenz erst des nords deutschen Bundes, dann des deutschen Reiches überwiesen wurde. Dem Reiche allein steht zu: "die Ordnung des Maße, Münze und Gewichtsspistems, nehst Fesistellung der Grundsähe über die Emission von sundirtem und unsundirtem Papiergelde."

Gang ebenso nun wie bie nationale Berfebrsberfaffung schneller und besser als die alten Landesposten uns mit ber gangen Welt in Berbindung fett, so bat auch die Ciniaung Deutschlands zu einem Gebiet einbeitlicher Mage ben Berfehr von Bolf zu Bolf erleichtert. Die beutschen Gelehrten waren mit bem guten Beispiel vorangegangen, zu wissenschaftlichen Zweden bas flar durchdachte Dezimalsvitem anzuwenden, an welchem der fostema: tisirende Geist der frangösischen Revolution vielleicht das geeignetste Objekt gesunden batte. Meter und Ar, Liter und Milogramm bilden ein geschloffenes Spftem, welches, wie für wiffenschaftliche Zwede, jo auch für praftische bie schnellste Ueberwindung der alten Maße versprach. Indem Deutschland dieses Spitem annahm, bat es nicht nur einem Zustande ber Beriplitterung ein Ende gemacht, sondern auch ben Gieg Dieses Systems für die gange givilisierte Welt entschieden und seine völlige Durchführung zu einer bloßen Grage ber Zeit gemacht. Die Normalaidungsfommiffion, welde in wenigen Sabren eine bis babin gang unbefannte Gleichmäßigfeit bis ins Detail hinein im Innern Deutschlands zu Wege gebracht hat und Die

europäische Metersommission, welche das Urmaß fur die Welt bewacht, zeigen abnlich wie Reichspostamt und Weltpostwerein, daß im Verkehrsweien nationale Zusammenichtießung und internationale Annäherung demielben Beduriniß entsprießen.

Aur die Munze iand das Reich ein europäisches Munter noch nicht vor. Die Mart, welche schließlich als Münzeinheit gewahlt wurde, batte den Borzug, die Ueberleitung aus der Thalerzeit und eine seite Beziehung zum Franken des lateinischen Munzvereins, zum Pinnd der englischen Welt, zum Gulden des österreichischen Malierstaats sobald dieser wieder Metallzeld bekamt gleichzeitig zu erleichtern. Die Ginübrung der Gold wahrung gab dem jungen Munzspissem an dem edelsten Metallseine solide Umerlage. Die Prägung verblieb den einzelnen Landern, aber sie geschieht "auf Rechnung des Reiches". So traat die Münze auf der einen Zeite das Vild des prägenden Landesherrn, auf der andern das Lappen des Reiches, dem sie die allgemeine Geltung verdankt.

Die Reuregelung des Papiergeldes und des Bankweiens, die Errichtung der Reichsbant und die Beschräntung der weiter besiehenden Banken baven im Zusammenhange mit diesen Ressormen Teutschland die Schnungen seiner Eindeit mit größerer Schonung, aber nicht in geringerem Maße als den centralisirten Staaten gebracht. Wie sede umsassende Gesetzschung verletzt auch diese Imeressen einzelner; aber gerade darin zeigt sich der errungene Ersolg, daß auch die Berletzten nicht wieder den alten Justand der Gersplitterung, sondern nur eine andere Michtung der einweitlichen Gesetzgebung anstreben.

Gine Neihe sernerer Bestimmungen der inneren Berwaltung such ebenfalls die Einbeit, wo sie notdwendig ist, zu trabten. Die Gewerbesteilbeit und ihre Beschränkung, das Passweien und die Aremdenpolitei werden im ganzen Reide gleichmassig zubandbabt. Abnlich ist es mit der Meduinalvolitei der Aall; tein Staat van junanden als Arzt prattiziten, als Apothefer sein Gewerbe betreiben lassen, der nicht nach den Reichsbestimmungen geprüft, für sähig besunden wäre. Un Stelle der einzelnen Pharmatopoeen, deren Mannigsaltigkeit den Zwed des gegenseitigen Verständnisses zuweiten mehr hinderte, als förderte, ist die Pharmacopoea germanica, das Reichsarzneiduch, getreten. Endlich aber sind diesenigen Vorsehrungen der Sanitätspolizei, die bei territorial verschiedener Durchführung ihren eigentlichen Sinn verlieren würden, von Reichs wegen geregelt worden: die Gesahr der Seuche such das deutsche Reich von Menschen und von Vieh nach Möglichkeit sern zu halten.

Das geistige Eigenthum an Ersindungen in Kunft und Abissenschaft, in Handwerf und Industrie, an literarischen Leistungen u. s. w. hat am deutschen Reich einen Beschützer gesunden, dessen Gebiet weit genug reicht, um innerhalb seiner Grenzen den Schutz werthvoller zu machen und außerhalb dersselben die internationale Achtung anzubahnen.

Die kirchliche Verwaltung ist ganz im Rahmen einzelsstaatlicher Fürsperge geblieben. Darüber aber wacht das Reich, daß die Grundsätze dieser Verwaltung nicht über ihr Gebiet hinausgreisen, daß nicht die eine Religionsgemeinschaft den Verkennern der andern ihre staatsbürgerlichen Rechte verkümmert, daß nicht der Staat, der über den Religionsparteien sieben soll, selbst Partei werde. In bürgerlicher und in staatsbürgerlicher Beziehung duldet das Reich nicht, daß seine Unterthanen um ihres Glaubens willen verschieden behandelt werden.

Gegründet auf ieste Finanzen, auf die Pflege einer ausgleichenden Gerechtigkeit in allen Ländern, auf eine innere Berswaltung, die mannigfach gestaltet, bennoch dem nothwendigen Einheitsbedürstiss Rechnung trägt, zeigt das deutsche Reich jenes Maß von Sinheitlichkeit, dessen imposantester Ausdruck ieine bewaffnete Macht ist. Unter den zwei Millionen Männern, welche zu Lande und zur Zee des Baterlandes Grenzen zu schirmen bereit sind, ist nicht einer, der nicht seinem kaüer-

lichen herrn die Treue geschworen, unter all ihren Generalen nucht einer, der nicht vom kaiser berusen ware. Die lostbarite aller Pstichten bindet den Deutschen an sein deutsches Vaterland. Venm in dem Landheer den Fürsten sür ihre Montinzente eine Mriegsverwaltung in gewissen Umsange geblieben ist, so verschwindet zeher Unterschied auf dem Mriegsschiff, das die Sobne aller deutschen Mustenlander in sich vereinigt. Die deutsche Marine sennt seine andere Magae, teine andere Mosarde als die schwarzesweißerothe.

Unf vieier Macht berubt ber Schut, den das Reich seinen Unterthanen nach außen hin gewährt. Das Reich erflart Arien und Trieben; es schließt Verträge mit andern Völkern und löset sie wieder, es hat seine Gesandten an allen ausewartigen Hofen, es schielt seine Konsuln in jeden bedeutenden Handelsplay. Der fleinste deutiche Kürft genießt die Uchtung eines Souveraus, weil er weiß, sich als Glieb der souveranen Gesammtbeit zu fügen; dem geringsten seiner Unterthanen kann er mit der Armee einer Großmacht zu Hilfe kommen.

Kein Stand har diesen Schutz so reichtich genossen, wie der Teutsche Mausmann im Austande. Für ihn war in erfter Linie das weit ausgedehnte Mer von Monsulaten bestimmt, mit welchem ichen der norddeutsche Bund den Eroball zu umziehen begann. Für ihn bauptsachtich wurden mit stemden Staaten die Handelseunt Freuneschaftsterträge geschlossen, wurden in barbarischen Landern die Neichstonsuln mit richterlicher Gewalt ausgestatter; ihm solgte der Neichschun des Neiches auf seinem Schiffe über die See bin. Wie jest ver deutsche Nieder unter der Handelssstange des Neiches segelte, so erhielt der Naufmann das Necht, auf alle seine Wanrenballen den Doppelavler des Neiches zu seinen, als das Zeichen der Macht, die ihn soute und sein Gut.

elllervings war der Kaufmann auch in der Zeit der deutschen Zersplitterung nicht gerade ichunkos gewesen. In der halb hundertsabrigen Friedenszeit, welche auf die napoleonischen Kriege tolgte, traf der hanseatische Kandelsherr an allen Rolonialplägen eine beireundete Macht im Besige der Regierungsgewalt. Allein wo er in dem englischen, französischen, holländischen Gouverneur einen hilsbereiten Beschützer sand, da fand er auch in dem englischen, französischen, hollandischen Kausmann einen bevorzugten Konkurrenten.

Dieses Verhältniß wiederholte sich überall. Die Küsten der vier fremden Welttheile waren in den Hauptpunften von den Rolonialmächten in Besitz genommen; von hier aus wurden die nahen Inseln, groß oder klein, unterworfen oder in Abhängigsteit gehalten.

Nur eine Stelle giebt es auf der ganzen Erdoberstäche, wo die Inseln, durch hunderte von Meilen vom Jestlande getrennt, sich dieser Beherrschung entziehen: in der Südsee, dem "großen" oder "stillen" Dzean. Hier liegen die ungezählten Silande Polynesiens, zwischen dem asiatisch-australischen Gestade einerseits, dem amerikanischen andrerseits, von beiden durch tiese Meereseinschnitte getrennt, eine Inselwelt für sich, ein "sechster Erdtheil". Seitdem Cook die Renntnis dieser Gegenden der Menschheit wiedergewonnen hatte, waren ihm wohl einzelne Entdecker gesolgt; ab und zu hatten Wallssischischen Stationen genommen. Aber keine der Festlandsmächte hatte von den Inseln Besith ergriffen.

Hier fanden die hanseatischen Rausherren feine schützende Macht, aber auch feinen bevorrechteten Konkurrenten vor. Reinen Herrn über sich, brauchten sie keinen Mitbewerber neben sich zu schenen. Seit den vierziger Jahren entwickelte sich hier ein Handelsgebiet, das einzige auf der ganzen Erde, in welchem der deutsche Rausmann eine selbständige Stellung batte.

Wenn sich in der gangen Zeit des deutschen Bundes biese Selbständigkeit nur auf das Johlen einer fremden Nebermacht gründete, so erhielt sie einen positiven Rückhalt erst an der neu begründeten deutschen Einheitsmacht.

Junachit ireilieb lag iut viele teine Veranlassung vor, bem Zuvielbandel gegenüber eine andere Stellung einzunehmen, als zu allen andern Interessen deutscher Unterthanen im Auslande. Un dem Hauptsitze des Geschäftes, am Haien Apia, wurde ichen vom norddeutschen Bunde ein Ronful ernannt, der die umliegenden Samoa (Schiffer) und Tonga (Freundschafts) Inseln zum Bezirt erhielt. Er batte die berechtigten Unspruche deutscher Unterthanen wahrunehmen und erhielt dazu nothigenfalls die Unterstützung eines Kriegsschiffes.

Unter dem Schupe des geeinten Vaterlandes ist gerade auf biesem neutralen Voden der Handel zu einer ganz neuen Stellung emporzesommen. Zeit dem Jahre 1868 meldeten die Konsulatsberichte von Jahr zu Jahr eine Zunahme des deutschen Weschaits. In lurzem war es so weit, daß von beiden Inselgruppen die deutschen Kirmen allein so viel exportirten, wie die aller andern Rationen zusammen genommen. Der deutsche Kausmann hatte es hier zur Handelsherrschaft gebracht.

Zetzt genügte hier das gelegentliche Erscheinen eines deutschen Ariegsschiffes nicht mehr. Seit Begründung des deutschen Meiches wurde beinabe alljährlich ein Ariegsschiff bingeschieft, zuweilen um den Meklamationen des Konsuls bewassineten Nachdruck zu geben, zuweilen aber auch nur, um die Flagge zu zeigen und Angriffe zu verhüten.

Die Reichsregierung hatte nicht die Absicht, sich bier mehr als an andern Orten um die inneren Angelegenheiten der Inielbewohner zu tummern. Ihre Häuptlinge und Konige wurden wie jede andere beireundete Barbarenmacht behandelt. Im Jahre 1876 haben der Koniul und der Kommandant der "Hertha" auf beiden Inielgruppen Freundschaftsvertrage abgesichlissen. Aber gerade die Eritlung dieser Vertrage machte es zu einer unahweisbaren Forderung, das überhaupt irgend eine anerkannte Staatsgewalt hier bestehe.

Auf ben Samea Zufeln icheiterte bieran bie Aussubrung Jafirow, Geschichte ber beutschen Ginheit.

des Vertrages. Zwei Parteien waren in beständigem Nampse mit einander, beide verweigerten die Aussührung der Veradredungen. Schnell entschlössen, belegte im Jahre 1877 der Rommandant der "Ariadne" zwei Häfen der Inselgruppe mit Beschlag und erklärte, sie nicht früher herauszugeben, als die Verhälmisse Samoas in einer Weise geregelt wären, die für den Schutz der deutschen Interessen genügend schienen. Noch in demselben Jahre sah sich der Kommandant der "Augusta" genöthigt, Verwahrung dagegen einzulegen, daß hinter dem Rücken der Deutschen die Eingeborenen mit den andern Konsuln die Verhältnisse der Insel ordneten. Er nahm den Standpunkt wahr, daß die deutschen Interessen "nicht als geduldet, sondern als berechtigt" anzusehen seien, und ließ sich die ausdrückliche Zusage machen, daß in den bevorstehenden Verhandlungen feiner fremden Rezierung Vorrechte vor der deutschen eingeräumt würden.

Der Zustand ber Gleichberechtigung ist aber immer berjenige, in welchem bem Meistbetbeiligten Die erste Rolle gufällt. Der beutiche Ronful in Apia nabm ben Gingeborenen gegen: über eine leitende Stellung ein. Ihre Streitigkeiten zogen immer Die Interessen ber beutiden Raufleute in Mitleidenschaft und machten ein Eingreifen der deutschen Beborde nothwendig. Alle ibre Ungelegenbeiten unterstanden der beständigen Unflichtführung bes Ronfulats. Die langwierigen Zwistigkeiten bat im Namen dreier Mächte ber beutsche Bertreter beendigt. Der Rommandant Des "Bismard" erzwang im 3. 1879 eine einstweitige Einstellung der Teindseligkeiten, nabm Weiseln, wo es ibm gut dimfte, forderte die Häupter der streitenden Parteien vor sich und ver nabm außer ibnen geeignete Bolfsvertreter. Mit ibnen jette er einen König und einen Megenten für gang Samog ein und stellte die Grundzüge einer Landesverfassung fest. Un Bord des Dentiden Rriegsichiffs baben Die Zampaner ihren ewigen Land: frieden unterzeichnet.

Wahrend fo Die politischen Berbaltniffe ber Samoainseln

den deutschen Bertreter zu einer immer intensiveren Thatigkeit notbigten, wiesen ibm gleichzeitig die wirthschaftlichen Zustande der Inselgruppen eine mehr extensive Wirthamteit, ein immer wachsendes Amtsgebiet zu.

Die Physicanomie des dortigen Birthschaftsvertebrs wird dadurch bestimmt, daß er im weientlichen von einem Ausführ artitel beberricht wird: dem Cocosol, sei es in stuffigem du itante, ici es in Gestalt der getroducten Hugternstude als Morta. Neberall aber, wo der Sandel von einem Ausführaritet ab bangia ift, ift das Eindringen eines tapitalstraftigeren Mon turrenten bejonders gejabrlich. Derfelbe tann burch anbaltendes Neberbieten in den Preisen den angesiedelten Rausmann dauernd aus dem Belte ichtagen, um dann als Alleinberricher Die Preise wieder berabmienen. Aus diesem Grunde ist der Manimann generbigt, zu dem blogen Untauf der Ruffe ein zweites Weichalt zu fuchen, welches ibn gegen berarrige Verdrangungsverfuche idust, indem es ibn idables balt. hierin liegt bie Bedeutun Des Plantagenbaues. Die Produtte ber eigenen Unpflangungen find das fichere Eigenthum bes Maufmanns. Durch fie ift er gegen funitlide Preissteigerungen geidutgt. Denn jo viel ibm Diese beim Untauf ichaden, so viel nunen sie ibm in Berwertbung der eigenen Produtte. Deswegen wird - einzelner mißtungener Berniche ungeachtet - fur die beutschen Maufleute auf ben Zamoa und Tonga : Inieln ber Antauf und ber Unbau von Oversnuffen ein ungertrennliches Geichaft. Hun find aber bie Eingeborenen Diefer Inseln zum Arbeiten nicht besonders ne eignet ober wenigstens nicht geneigt; und ber Plantagenbau in tiefen judefiliden Infeln bangt gan; bavon ab, bag von den nordlichen und weitlichen die genugende Anzahl von Ar beitern gewonnen merden fann. Go bildet der gronte Theil von Polyneisen ein zusammenbangendes Birtbickaitsgebiet, in welchem die Stellung an dem einen Buntte nur ju balten ift, jo lange bie anderen nicht gefährdet find.

Der Konsul der Samoas und Tongas Inseln hatte also von vornherein eine Aufgabe, welche weit über seinen eigentstichen Amtsbezirf hinausreichte. Nicht in außerordentlichen Källen, wie seder andere Konsul, hatte er einzelne Amtsgeschäfte in benachbarten Gebieten wahrzunehmen; er mußte denselben eine regelmäßige Thätigfeit widmen. Namentlich hatte er das "Arbeitergeschäft" auf allen Inseln zu beausschigen; es sollte einerseits nicht in einen Stlaventauf ausarten, andrerseits aber den Kausseum auch eine Innehaltung der Miethsverträge sichern. Die Unabhängigseit des deutschen Handels war hier nur dadurch zu erhalten, daß das ganze Gebiet vor fremdem Einflusse nach Möglichkeit bewahrt wurde.

Die Unnerion der Tidji-Inseln seitens England betrachtete man als vereinzelten Jall. Immerhin zeigte sich die Bedeutung des Ereignisses. Die englische Regierung nahm eine Revision des gesammten Grundbesites vor, was bei dem höchst verwickelten Nachweis der Besitätitel in Barbarenländern einer Erschütterung aller Eigenthumsverbältnisse gleichtam. Sie stellte den Nichtengländern erschwerende Jollbedingungen, sie verweigerte ihnen nach Belieden die Berlängerung der abgelausenen Pachtverträge. Sie erhob die Steuern nicht in Geld, sondern in Landesprodukten d. h. sie machte ihre mit der Erbebung beauftragten Rausleute zu unumgänglichen Bermittlern bei dem Unfauf der Ropra: der deutsche Rausmann wurde auf diese Urt vom unmittelbaren Verfehr mit den Eingeborenen abgeschnitten.

Orößer noch als die Bedrängniß waren die Befürchungen. Es giebt ein englisches Geset, welches auf allen britischen Besitzungen die Amwerbung von Arbeitern nach nichtbritischen Ländern verbietet. Auf den Fidji Inseln war dieses Gesetz nicht von weitgehender Wirffamkeit, weil für die eingeborenen Arbeitsträfte an dem Heimalbsorte selbst genügende Berwendung war. Aber diese Annerion brauchte nur wenige Fortschritte zu machen, um den Deutschen den gesammten Arbeitermarkt und

mit diesem zugleich auch den Plantagenbau und den Moprabandel zu entwinden.

Demgegenüber nahm die deutide Regierung denielben Standpunkt wie auf den Samoa Inseln wahr: sie indre die kleinen Eilande von allen europäischen Mächten gleich unab bängig zu erbalten. Und hierin war zunücht troß der Streitig keiten auf den Fidji Inseln ein Zusammengeben mit England möglich. Spanien erbob aus den Zeiten seiner Weltmonarchie Unfpruche auf die Karolinen und benachbarte Inseln. Durch das Madrider Protokoll von 1877 wurde seitgestellt, daß diese Unspruche unausgeubt geblieben und darum erloschen seien.

Als zwei Zahre darauf (1879) wiederum die "Ariadne" in den Gewassern der Zudies erichien, da benutzte der Kommandant die Gelegenheit, die Ellice, Gilberts- (Kingsmill), Mariball Zwichn anzulausen und mit den Hauptlingen Verträge abzu ichtießen oder vorzubereiten. Durch neue Geseige sollten die Deutschen bier nur gebunden werden, nachdem sie vom Koniulat in Apia genehmigt seien. Auf der Jortzussel fauste der Kommandant zwei Häsen für das Reich an.

Die Bettommenbeit, welche tropdem in den betbeiligten Meriten berichte, ipricht sich in einem gleichzeitigen Moniulats berichte aus. Im Hinblick auf die Gesahr einer englischen Annerion sagt der Bericht: "Die Maiserliche Regierung wird sich nicht der Thatsache verschließen, daß ein Mausmann in diesen Beziehungen immerhin auf den Punkt gebracht werden kann, wo die Bebensbedingung ihn zwingt, Zugeständnisse zu machen bezw. sich Berhaltnissen anzubequemen oder gar solche berbeisuhren zu belien, die seinem patriotischen Gesühle hochst widerwartig sind. Es kann sa gewiß nicht geleugnet werden, daß die Haupttrager des deutschen Handels in diesen Gegenden oben den deutschen Charakter sichen zu ken Zeiten, wo ein Deutschland als Staat noch nicht existirte, immer strenge gewahrt und sezar Opier dasur gebracht baben; und andererseits

unterliegt es wohl faum einem Zweifel, daß 3. B. die englichen Autoritäten in diesen Gegenden eben diesen Sauptträgern der deutschen Interessen große Zugeständnisse machen würden, wenn sie denselben ibren deutschen Charafter nehmen und damit einen großen Stein des Anstoßes für die eigenen Nationalen entsernen könnten."

Trothem beharrte die Reichsregierung auf ihrem Etandspunkte. Selbst den Ankauf der Häfen auf der Pork Insel genehmigte sie nur mit dem Bemerken, daß derlei Festschungen in Jukunkt vermieden werden sollten. Die Thaksache, daß die deutschen Interessen serden, wurde allerdings anserkannt. In Jaluit auf den Marsbalsinseln wurde ein zweites Ronfulat errichtet und diesem gleichzeitig der Bezirk der Karollinen, der Porkschsel, Reuschlands und ReusBritanniens zusertbeilt; der Beamte in Apia erhielt den Charafter eines Generalkonsuls für den Haupttheil der Südsee. Allein als Gegenstand seiner Wirksamseit dachte man sich nach wie vor die Erhaltung der Gleichberechtigung.

Da zeigte ein Ereigniß des folgenden Jahres, daß die Beklemmung der deutschen Handelsberren nicht grundlos gewesen war. Im Jahre 1880 gelang es England, die Insel Rotumah und mit ihr den dortigen Handel zu annektiren. Die australischen Rolonien verlangten fortgesetzte Annexionen in den Inseln; in offiziellen englischen Aktenstücken plauderte man ihre Gründe sogar aus: "they know, how generally commerce has followed the flag."

Deutschland mußte seinen Einfluß unter ben Insulanern dazu benutzen, um sich in aller Form rechtens gegen fremde Brotestorate zu schützen; darin aber lag die Verpflichtung den Justlanern gegenüber, das Protestorat, das man ihnen anderswo zu suchen verwehrte, auf ihr Vitten auch selbst zu übernehmen; und gleichzeitig sührte es den deutschen Unterthanen gegenüber zu der Verbindlichseit, wo sich den Annexionsgelüsten nicht anders begegnen ließ, ihnen zuvorzusommen.

Diese Verpstichtungen scheinen soweit bis jest Nachtichten verliegen – das eigentlich maßgebende gewesen zu sein; sie baben im Laufe des Jahres 1884 dazu gesuhrt, sernah von Samea, am entgegengesetzten Ende der großen Inselwelt Reu-Britannien, Neu Irland und den benachbarten Sbeil von Neu Guinea unter den Schutz des deutschen Neiches zu stellen und zum Zeichen dessen die schwarz weiß rothe Alagae aufzuhissen.

Um Diefelbe Beit batten abnliche Berbaltniffe an ber atlan: tifden Rufte Ditafrifas zu abnlichen Magregeln gefuhrt. Saupipuntte der Austenlinie von der Sabara bis zum Map waren in den Banten ber Grangesen, Spanier, Portugiesen und Englander. Bier zeigte fich am deutlichiten jenes Verhalmig, in welchem der deutide Raumann zwar überall den Eduts einer befreundeten Macht, aber immer gleichzeitig auch Die Ronfurren; eines bevorrechteten Mitbewerbers fant. Huch an Diefer Aufte bat ber banjeatische Handelsberr sich in die Webiete bineingewagt, in benen er auf jedweben Edug verzichtete, um von der Fremdberrichaft über seinen Sandel frei zu sein. Sier baben sie von den umwohnenden häuptlingen zuerst Grund und Boben für ibre Saftereien, fobann im Wege formlichen Bertrages die Gebietsbobeit, die Souveranetat, erworben. Diefen letteren Erwerb boten fie bem Reiche an, und Diefes zog feine Fabrie auf über Ungra Begueng und die Rufte nördlich und jublich ber Wallfischbai, sowie an dem Echeitelpunfte bes Guineabusens, in Mamerun an ben Gestaden der Biafrabai.

Das ist die "bentsche Kolonialpolitik", in allen ihren Bandlungen ein zusammenbängendes Ganze. In den achtzehn Jahren, welche versteisen sind, seitdem die Deutschen im Aus lande wieder den Schup eines geeinten Baterlandes genießen, in dieser Schup verschiedenartig bemessen worden; er sollte weder über das Maß des Rothwendigen hinausgeben, noch hinter demielben zuruchtleiben. Darum bat die Reichsregierung den Krlonialbesig nicht gesucht, aber auch nicht gesurchtet.

Die Grundfäge Dieser Politik sind niedergelegt in der Mete, mit welcher der Leiter berjelben fie vor den versammelten Ber= tretern des deutschen Bolfes am 26. Juni 1881 gerechtiertigt bat. Alls das eigentlich Bestimmende bezeichnet er "ben Stand: punft staatlicher Pflicht"; Die beiden Ertreme, von benen biefe Politit sich aleichmäßig fern balt, ist die Ungit por den bloß möglichen Folgen eines nothwendigen Schrittes und bas Saschen nach Phantasiegebilden eines bloß möglichen Erfolges auf Rosten ber nothwendigen Sicherheit. Gleich ablebnend sprach ber Reichsfanzler fich aus über biejenigen, welche ber fertig bastebenden Sandelsfaftorei den Reichssichut verfümmern wollen, und über Bersuche, Die wohl in andern Ländern gemacht worden find, "daß man gewissermaßen einen Safen batte bauen wollen, wo noch fein Verkehr war, eine Stadt batte bauen wollen, wo noch die Bewohner fehlten, wo dieselben erft fünstlich berbei= gezogen werden follten."

Das Programm des Neichsfanzlers fand auf allen Seiten des Hauses die gleiche Zustimmung; denn jene beiden Extreme sind zwar vorhanden, aber die Nation wird von ihnen nicht beherrsicht. Zwischen greisenbastem Aleinmuth und knabenhastem Uebermuth behauptet sich auch hier der echte, rechte Mannesmuth.

Daß in einer Frage, in welcher es Sachverständige nur sehr wenige giebt, diejenigen leicht vorlaut werden, welche das Gegentheil von sachverständig sind, darüber darf man sich nicht wundern. Rolonien in dem Sinne eines "Neu-Deutschlands über dem Meere" giebt es nicht; und wenn es sie einstmals geben wird, so wird schon aus geographischen Gründen ihre Vorgeschichte nicht in denjenigen Gebieten zu suchen welche heute unter kaiserlichen Schutz gestellt sind.

Allein groß ist darum dennoch die Bedeutung des Erreichten. Und die wirthschaftlichen Bortheile werden ihre nationalen Rückwirfungen nicht versehlen. Wiederum wie einst auf Wishy und in Nowgorod bat der deutsche Seesabrer Inseln Ֆական 313

und Mutenplage, an denen er sich beimich inden dari. Aber wenn damals die Hanien sich zusammentbaten, um leinen Welichen und teinen Eberdeutichen als gleichberechtigt anzuerkennen, so ist deute die Gemeinschaft der Gleichberechtigung beitinnnt durch das gemeinsame Baterland. Schon sind zahlreiche inddeutiche Handelssiemen den hanseatischen Rausderern gesolgt; sichen sieht die Industrie des inneren Deutschland mit zenen Exportsirmen der Hasienstein Berbindung. Wo an den Inseln der Zudsee und an den Rusten Arritas das ichwarz weißereibe Banner weht, da wird es nicht Hanseaum und Binnenländer, nicht Schwaden und Sachsen, nicht Baiern und Preußen, sondern nur noch Deutsche geben. Dort besteht teine andere Staatsgewalt als die Reichsgewalt. Diese Riederlassungen sind ein Albeild der Macht, deren Schutzsie genießen; sie sind ein Bild der deutschen Ginheit.

Mehr als wei Jahrtausende deutscher Entwickelung haben wir in fluchtigem Gange durcheilt. Deutsche Lielheit und deutsche Einheit sind an unserm Blick vorübergezogen.

In dem Augenblick, wo diese Zeilen in die Welt binausgeben, sind es zwei Fragen, eine innere und eine äußere, die, beide noch unentschieden, uns bennoch den ganzen Unterschied von Sonst und Jeht vor Augen führen.

Die eine ist die braunschweigische Ihroniolge. Noch weiß niemand zu sagen, wer der Nachsolger des letzten Welsen sein wird; aber das weiß jeder, daß die Entscheidung, wie auch immer sie lauten möge, von keiner andern Macht gesprochen wird, als von Teutschland selbst. Welch ein Abstand gegen jene Zeiten, da nach dem Tode des letzten Herzogs von Julich-Aleve Berg auf der einen Seite französische, auf der andern spanische Truppen in das ungludliche Land einzogen, da auf das Erbe der Bommernherzoge der Schwede seine Sand legte,

da die Entscheidung über Schlessen in einem Weltkriege ersochten wurde und endlich — noch in der zweiten Hälte unsers Jahrsbunderts — Europa über Schleswig-Holftein einen "Protofollsfönig" seite! Im zersplitterten Deutschland hausten die Fremden; das geeinigte Reich ist wieder Herr im Haus geworden.

Und dieses selbe national geschlossene Reich beberberat gegenwärtig als seine Gafte Die Bertreter aller Staaten mit europäischer Kultur. Gie berathen über ein neues Staatswesen. in welchem alles, was Menschenantlig trägt, dem Bürger gleich geachtet werden foll. Noch freilich weiß man nicht, ob es gelingen wird, ben Kongostaat zu gründen mit freiem Berkebr von Bolf zu Bolf auf allen seinen Strömen; bas aber weiß man, daß nichts mehr beschlossen wird im Rathe ber Bölfer, wo nicht auch Deutschland seine Stimme abgiebt. Auch bier welcher Abstand gegen eine Zeit, da Spanien und Vortugal Die Welt unter fich theilten, ba Frankreich, England, Holland neuentdeckte Länder in Besitz nahmen, da alle diese Bölfer berietben und beschlossen, nur das deutsche nicht! In sich gespalten, ift bas weltbürgerlichste aller Bolfer ben internationalen Aufgaben ferngeblieben ober von ihnen ferngebalten worden; in nationaler Zusammenschließung ist es ein Volf unter ben Bölfern, ein Staat unter ben Staaten, und eben barum ein Glied im großen Gangen ber Menschbeit.

Und so beseelt heute den Deutschen, er mag innerhalb des Meiches oder außerhalb besselben seinen Schutz genießen, das Wesühl, das er Zahrhunderte lang embehrt hat: der Stolz, wiederum einem Staatswesen anzugehören, welches mächtig und geachtet dasteht, weil es einheitlich gestaltet ist. —



Anmerkungen.



## Humerhungen.

Bur Ginleitung (3. 3). Wenn ber Beriaffer ben Berfuch macht, an jeder Entwickelungsreibe nur basjenige berauszubeben, was für seinen Gegenstand das Weientliche ist, jo wird es auch nicht zulässig sein, sich bei der Darstellung des Berfaffungslebens in Bergangenbeit und Gegenwart an Die ubliden Darfiellungen Des Berigffungerechtes zu binden. Das politisch Wesentliche ist eben teineswegs immer in den staats: rechtlichen Formen ausgedrückt. Bu biefen verbalt fich bas politiide Leben, wie zum Privatrecht die wirtbichaftliche Ibatia: feit, der es bient. Das wirtbichaftliche Leben des einzelnen tann niemand versteben, der nicht die privatrechtlichen Inftitute fennt; aber zu einem Berständniß der wirthschaftlichen Faktoren tonnte man nicht durchdringen, wenn man Rauf, Miethe, Edentung nur nach juriftischen Definitionen betrachten wollte. Ebenio ift auch eine eingebende Kenntnig bes beutschen Staats: rechts eine ber wichtigiten Boraussen ungen für bas Berfteben bes bentiden Staatslebens; allein es ift unbedingt festzubalten, baß die Kattoren, aus tenen biefes Staatsleben fich gufammen fest, zwar ibre rechtliche Bafis, zuweilen auch ihren Ramen, aber niemals das Man ibrer Wirfiamfeit dem Staatsrecht ent lebnen. Das Man ber lebendigen Wirtigmteit aber ift es, wonad fich Die politische Wertbichanung bestimmt.

So wenig die staatsrechtliche und die politische Wissen ichait einander entbehren können, eben so wenig binden sie ein ander.

Wer die publizistische Literatur namentlich der setzten Jahrzehnte verfolgt hat, wird freilich bemerken, daß die vorliegende Arbeit die Erörterung einer ganzen Anzahl auch solcher Fragen umgeht, die politisch feineswegs bedeutungslos sind. Ein Vorwurf wird dem Verfasser erst dann daraus gemacht werden dürsen, wenn der Nachweis erbracht würde, daß eine Stellungnahme zu diesen Kontroversen für die Vegründung des hier Vorgebrachten unumgänglich nothwendig ist. In einer Arbeit, wie die vorliegende, ist es nicht unzulässig, die Veweissührung nach Möglichkeit auf den Voden des wissenschaftlich Fesissehenden zu seiten und zu beschränken.

#### Allgemeine Literaturangaben.

Das Berdienft, Die deutschen Einbeitsbestrebungen aller Zeiten als einen Gegenstand erfannt zu baben, der eine durchgebende bistorische Bebandlung erfordert und verträgt, gebührt R. Rlüpfel. Allein als sein Wert im Jabre 1853 ericbien, fonnte eine bistorische Bebandlung nur ben Zwed baben, in der Betrachtung der Vergangenbeit den richtigen Wegtweiser fur Die Gegenwart zu finden; beute find es vielmehr die fest acwiesenen Wege ber Gegenwart und ber nächsten Zufunft, welche in erster Linie den Gegenstand bistorischer Begrundung bilden. Den Beränderungen der Jahre 1866 und 1871 bat Mlüpfel allerdings dadurch Rechnung getragen, daß er in der Fortsekung seines Werfes Die selbsterlebte Zeit noch einmal einleitungsweise behandelt bat. Aber es bat sich mehr und mehr berausgestellt, daß ber Zielpunft, den unsere Geschichte einstweilen erreicht bat, als Gesichtspunkt für Die Betrachtung ber Bergangenbeit genommen, seinen Ginfluß rudwärts bis in die fernsten Sahrhunderte geltend macht. Borausgesett, bag ber Geschichtschreiber sich davor bewahrt, von den früheren Geichlechtern zu verlangen, daß sie die Bufunit batten wissen follen: jo wird es seinen Blief nicht trüben können, wenn er

die (Segenwart, welche zweifellos das Erzebniß der Bergangen beit ift, auch als solches zu erflaren iucht. Zu gerade jent, wo wir wissen, daß alle gegnerischen Regungen fruberer Zahr bunderte die nationale Einbeit nicht baben verbindern konnen, vermogen wir ihnen allen nur mit desto größerer Ruhe gegen über zu stehen.

Aus einem abuliden Bedurinis, wie Alupfel bat Mar Virth fein Wert begonnen; es ist durch die Creignisse eben is sehr, durch die neuere Foridung noch mehr überholt. Den noch sind die Wessehuntte des Verfassers, namentlich we er sein eigentliches Fach, die Nationalosonomie, streift, nicht selten sehr beachtenswerth.

(M. Alupiel, die deutschen Einbeitsbeitrebungen in ibreia geschichtlichen Zusammenbang dargestellt. Leipzig 1853; deri., Geschichte der deutschen Einbeitsbestrebungen bis zu ibrer Erfüllung 1848—1871. 2 Bände. Berlin 1872/73. — Max Wirth, die deutsche Nationaleinbeit in ibrer vollswirtbickaft lichen, gestigen und politischen Entwickelung an der Hand der Geschichte beseuchtet. Frankfurt am Main 1859).

Die Emwicklung ber bentiden Einbeit mußte num in jeder "deutiden Geichichte" eine bervorragende Rolle spielen. Allein die ganze Reibe der landlaufigen Hand und Lehrbücher anzuführen, hätte an dieser Stelle keinen Zweck; und an einem zusammendangenden wissenschaftlichen Werte, welches die deutide Geichichte von den alteiten Zeiten die zur Gegenwart herab versolnte, sehlt es noch immer. Deutschland ist ausgenwartig der anerkunnte Mittelpunkt der bistorischen Studien; in der Bereifentlichung von Duellen, in der Untersuchung streitiger Fragen, in der Bearbeitung einzelner Abschnitte sind bei und Leistungen bervorgebracht worden, deren Nüstergultigkeit und bestilten ist; über es scheint, daß die Tulle der Borarbeiten eher abschrechen, als ermutbigend wirtt. In der greisen Heren eher abschrechen, als ermutbigend wirtt.

Mert-Giesebrechtschen Sammlung ist von allen heutigen europäischen Staaten das deutsche Reich der einzige, der planmäßig ausgeschlossen ist; und das deutsche Bolt ist das einzige, dessen Geschichte unter sechs Autoren hat zertheilt werden müssen.

So lange es baber an einer zusammenbängenden hijtorischen Darstellung sehlt, auf welche der Berfasser zur Begründung seiner Ansichten und zur weiteren Orientirung seiner Leser sich berusen könnte, sind wir zum größten Theil auf die umfassenden Werke über die Geschichte der einzelnen Verhältnisse angewiesen.

Wie unter allen Hervorbringungen des nationalen Geistes der nationale Ausdruck in Wort und Schrift das erste und nachhaltigste Zeugniß von dem erwachten Selbstbewußtsein des Bolkes ist, so ist auch die Sprache und Literaturgeschichte dersenige Zweig der Geschichtschreibung, welcher am frühesten, am häusigsten und am zusammenhängendsten vom nationalen Standpunkte aus behandelt worden ist. Dennoch genügt es, von den hervorragenden Darstellungen derselben die neueste, die von 28. Scherer, zu nennen, um so mehr als dieselbe gleichzeitig auch über die anderen vrientirt.

(B. Scherer, Geschichte ber beutschen Literatur. Berlin 1883).

In ähnlichem, wenn gleich geringerem, Maße würde auch die Geschichte der deutschen Kunst einer nationalen Betrachtungsweise zugänglich sein; allein die jest sind die Kunststenkmäler Deutschlands auch nicht annähernd so weit herauszgegeben, untersucht und verwerthet, wie seine Sprach und Literaturdenkmäler. Es wird taum einem Zweisel unterliegen dürsen, daß auch die Kunst in Bau und Bild ihren platt deutschen und hochdeutschen Dialest mit einiger Selbständigkeit ausgebildet hat, die sie eine nationaldeutsche Gestalt gewonnen dat. Zwar ist weder die frühere Abweichung noch die spatere

Einbeitlichteit in solder Schärfe ausgebildet, wie in der Zersplitterung der Dialette und der zusammensassenen Gewalt unierer Schriftspracke. Berbanden aber ist diese Entwicklung tropdem. Die Zeit ist nicht mehr iern, in der sie auch in den funitgeichichtlichen Taritellungen zur Geltung kommen wird. Wenn nur erft in Norddeutschland und in Suddeutschland die erhaltenen Runftdentmäler untersucht sind, sie wird sich auch schon zeigen, wie sich zuerst Eigenthumlichteit und dann nationale Berichmelzung ausgebildet dat. Eine vollständige Inventaristrung der deutschen Kunftdenkmäler aber giebt es noch nicht; wie weit die Arbeiten in dem größten der deutschen Staaten vorgeschritten sind, darüber babe ich mich anderen Orts ausgesprochen. Immersbin wird man auch schon in den jezigen Darstellungen der Kunitaelchichte manches sinden, was jene Ausstellungen ver

(Sastrow, zur Erferichung und Erbaltung der Munstbentmaler im preußischen Staatsgebiete; in: Zeitschrift für Breußische Geschichte und Landeskunde 20 (1883), 272-303).

Einen außerordentlich schätzenswerthen Unhalt für unsern Gedankengang würde die Geschichte unsers nationalen Rechts bilden, wenn nicht auch auf diesem Gebiete es an einem Werke seblte, welches die vielen Einzelsorschungen in einheitzlicher Darstellung zusammensäßte. Der Begründer der deutschen Rechtsgeichichte, R. L. Eichhorn, sieht sein Wert noch heute ohne Nebenbuhler dasteben. Unter den tleineren meist für Studirende berechneten Vehrbüchern ist weitaus das beste das von J. L. D. Schulte, unter den turzen Uebersichten die von H. Brunner.

(M. A. Cichborn, Demiche Staats: und Rechtsgeschichte.
4 Bbe. 1. Aufl. 1808 ff. 5. Aufl. Göttingen 1843/44.
A. D. Schulte, Vebrbuch ber bemichen Reichs und Rechtsgeschichte. 5. verbeff. Aufl. Stuttgart 1881. H. Brunner, Geschichte und Quellen des beutschen Rechts; Jaftrow, Geschichte ber beutschen Ginkeit.

in: Holgendorfi's Encytlopädie der Mechtswiffenschaft. 4. Aufl. Leipzig 1882. I. S. 163—226.)

Wie auf dem Gebiete der idealen, so ist auch auf dem der materiellen Interessen zwar für einzelne Orte und Länder einerseits gang Erbebliches geleistet, und andrerseits ist auch je mandes wirthschaftsgeschichtliche Thema für Die gesammtbeutsche Bergangenbeit behandelt worden. Allein an einer gegenseitigen Ineinanderarbeitung bieser beiden Momente, auf beren Wechselwirfung gerade Die Weschichte ber deutschen Einbeit im Erwerbsleben berubt, feblt es noch gar zu febr. v. Inama Sternegg bat ben Unlauf zu einer beutschen Wirthschafts: geschichte genommen, ohne jedoch bis jest zu einer Fortsetzung seines Unternehmens gefommen zu sein. Dem Forscher bleibt nichts anderes übrig, als aus einzelnen Vokalgeschichten, unter benen sich sehr schätzenswerthe befinden, dassenige berauszuflauben, was für die Bolfsgeschichte von Werth ist, oder sich an die unermegliche und doch noch immer febr lückenbatte Literatur über einzelne wirthschaftliche Berbältniffe zu wenden, ober endlich auf die Quellen selbst guruckzugeben, wie sie namentlich aus ben archivalischen Echäten bes alten Sanjabundes in belehrender Fülle uns entgegentreten.

(M. Ih. v. Inama-Sternegg, Deutsche Wirthschaftsgeschichte. Bb. 1 [bis zum Schluß der Karolingerperiodel Leipzig 1879. — Th. Hirsch, Handels- und Gewerbegeschichte Danzigs unter der Herrschaft des deutschen Ordens. Leipzig 1858. — I. Falte, Geschichte des deutschen Handels. 2 Bde. Leipzig 1859 60. — G. F. Sartorius, Urfundliche Geschichte des Ursprungs der deutschen Handel, berausg. v. J. M. Lappenberg. 2 Bde. Handurg 1830. — Hansischen Luch, beard. v. M. Höhlbaum. Bd. 1—3, 1. Halle 1876—82 [—1355]. — Die Rezesse und andere Atten der Hansische v. 1256—1430, herausg. durch die historische Kommiss. b. d.

Mgl. Afabemie d. Wijjenjd. zu Münden, von A. Roppmann Bd. 1-5, Leipzig 1870 -82; 1431 -76 von G. v. d. Nopp, Bd. 1-3, ebenda 1876—81; 1477—1530 von D. Schäfer, Bd. 1, ebenda 1881.) —

Mut einer aleichmaßigen Berücksichtigung aller Dieser Berbaltniffe mußte fich eine Deutsche Berfassungsgeschichte aubauen, und eben darum liegt eine solche noch nicht vor. Indeg bilden die wiffenichaftlichen Bearbeitungen ber einzelnen Beitabidmitte eine beinabe gujammenbangende Reibe. 250 bas arundlegende Werf von G. Wait aufbort, im zwölften Sabrbundert, ba fenen 3. Fider's Forschungen ein, Die für den Kadmann unschätzbar, für jeden andern aber unzugänglich find. Sie find bem Forscher eine Fundgrube nicht nur für bie Bobenstaufenzeit, sondern auch noch für das vierzehnte Sabrhundert. Gur den Ausgang des Mittelalters und den Anfang der Reuzeit feblt es allerdings an einem zusammenfassenden Werke. Aber für bas 17. Jahrhundert können wir uns bereits auf die Staats: rechtslehrer Des 18. berufen, insofern fie, wie Et. Bütter, Die Zuffande ihrer Zeit mit bistorischem Sinn behandeln. Die Literatur Des 19. Sabrbunderts werden wir mit ber ber Gegenwart zusammen zu besprechen baben (f. u. C. 337 ff.).

(G. Wait, Deutide Veriassungsgeschichte, Bb. 1—8. Kiel 1844—80. Bb. 1, 2 in 3. Ausl. Bb. 3 in 2. Ausl. 1880 si. — 3. Fider, Forichungen zur Reiches und Rechtsgeschichte Italiens. 4 Bbe. Innsbruck 1868—74 und eine Reihe kleinerer Schriften. — 3. St. Pütter, Historische Entwicklung der heutigen Staatsveriassung des deutschen Reiche. 3 Bbe. Göttingen 1786—88. 3. Ausl. 1798/99).

Der Ueberblid über ben gegenwärtigen Stand der deutschen Geschichtichreibung ist teineswege ein unerfreulicher. Alle Gebiete unierer nationalen Bergangenheit find von ber Forschung

in Angriff genommen; woran es aber fehlt — und in diesem Bedüriniß berührt sich die populäre Darstellung mit der philossophischen — das ist die Gesammtorientirung.

Diese fann in zweierlei Art zur Darstellung gelangen.

Die eine ift, ban um einen fosten Bunft ber Entwidelung eine folde külle von Einzelbeiten gruppirt wird, daß uns eine fortlaufende Reibe folder Gemälde zugleich über alles Dazwischenliegende orientirt. Mehr als irgend eine zusammenbangende Darstellung leisten dies die zusammenbanglosen "Bilber", Die Gustav Frentag bem beutschen Bolfe aus seiner Bergangenbeit vor Augen geführt bat. Freytag's Bedeutung berubt barauf, bag Dichter und Geschichtschreiber in ibm nicht äußerlich nebeneinander steben, als ob zwei Seelen in feiner Bruft wobnten, fondern daß fie innerlich in völliger Sarmonie verschmolzen find. Darum find seine Bilder so voll von Phantafie, wie sie völlig frei sind von Phantafiif. Welche außer= ordentliche Gelebrsamkeit ihnen zu Grunde liegt, kann nur der Kadmann ermessen; daß sie tein andrer mertt, ist ein nicht geringer Borzug. Mag er über Kriegführung ober über friedliche Berwaltung, über Ackerbau und Sandwerf, Sandel und Industrie, über böfisches Leben ober über bürgerliche Gewobnbeiten reben, immer ist sein "Bild" so reich ausgestattet und so abgerundet, daß uns in ibm die gange Zeit in lebendiger Fülle entgegentritt.

Eine Ergänzung hiezu bietet der umgekehrte Weg. Man verzichtet auf alles Detail der Ausführung, verfolgt aber die Durchführung des hijtorischen Zusammenhangs von Anfang dis zu Ende. Wie die Phantasie dort geschäftig sein muß, den einzelnen Moment zu einem vollen Bilde auszumalen, so muß sie hier vit genug die sehlenden Glieder der Entwickelung ergänzen. Diesen Weg hat während einer langjährigen Vehrzthätigkeit auf dem Katheder Karl Wilhelm Richsch verfolgt. Er ist dabei freilich so ganz und gar in diese Thätigkeit aufgegangen, daß er bei Vehzeiten literarisch wenig hervorgetreten

ift. Bent, wo feine nachgelaffenen Werte von verstandnisvoller Sand ber Gefehrtenwelt vorgelegt werben, bringt auf alle Die jenigen, Die ibm ferner ftanden, ein folder Meichtbum neuer Been ein, bag bie Rritit noch nicht zu einem endgültigen Refultate über biefelben gelangen tonnte. Ginem Werte, wie Diesem gegenüber ift es ebenso unberechtigt auf Die Michtig: teit aller Einzelbeiten besonderes Gewicht zu legen, wie es unerlaubt ware, Diese Michtigkeit obne Prufung anzunehmen. Es gebort vielmehr zu ben Werten, welche bie Kritit beraus. fordern, aber auch vertragen. In einer aussubrlicheren Beipre dung tiefes Wertes glaube ich an einem einzelnen Beispiel (der mittelalterlichen (Veldwirtbichaft) gezeigt zu baben, daß nicht die Einzelbeiten, welche diejes Buch embalt, das Bedeutende an ibm find, fondern der gufammenbängende gaben, welcher burd fie bindurch leitet. Co ift nicht geschrieben fur folde, die deutsche Geschichte ernt lernen wollen; sondern fur solde, Die fie bereits tennen. Gine fachmännische Borbildung ift aber trondem für das Berftändniß des Wertes nicht erforderlich.

(6). Freytag, Bilder aus der deutschen Vergangenheit.

4 Bee. in 5 Abts. Leipzig 1859 ff. 11. Auft. Leipzig 1883.

— M. E. Ninsich, Geschichte des deutschen Volles dis um Augsdurger Religionsvieden. Nach dessen hinterlassenen Papieren und Vorleiungen, herausg, von Dr. Georg Matthaei. Leipzig 1883 [I. dis zum Ausgang der Ottonen; II. elstes und avolfice Jahrb.; III. Schlußband — erscheint dennächft]. — Ugl. dazu: Jahrow, R. W. Ninsich und die deutsche Virthschaftsgeschichte; in: Schmoller's Jahrbuch für Gesengebung 2c. Bd. 8 [1881], 3. Heft, E. 147—171).

#### Anmerfungen gum erften Budy.

(S. 10.) — Daß ben alten Germanen selbst bieser ihr Name vollig fremd war, in beute allgemein zugestanden; neben ter Ertlarung gerir ingeself baben auch andere ebenfalls

keltische Anklang gesunden: "Oftleute" oder ganz allgemein "Nachbarn". Die im Text ausgesprochene Ansicht ist mit allen diesen Deutungen gleich vereindar. —

(3. 12 ff.) Die Ansichten über die deutsche Nationalität und ihre politische Bedeutung gehen weit auseinander. H. v. Syde! fand in dem deutschen Königthum Heinrichs I. eine richtige deutsche Politik, welche erst durch das römische Kaiserthum seiner Nachfolger in die Irrbahnen einer Weltpolitik geleitet wurde. Demgegenüber steht noch heute einerseits die Darstellung Giesebrechts, welche gerade in den Thaten dieser Weltpolitik den Hauptinhalt der deutschen Geschichte erblickt und andererseits die Ausstellung Fickers, welcher die Stammesstaaten als die natürsichen politischen Formen, das lose Kaisersthum als ihr naturgemäßes Band betrachtet.

(H. v. Sphel, die deutsche Nation und das Maiserreich. Düsselderf 1862. — J. Ficker, das deutsche Maiserreich in seinen universalen und nationalen Beziehungen. Innsbruck 1861. — Derk, deutsches Königthum und Kaiserthum, ebenda 1862. — Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Bd. 1—5. Braumschweig 1855 ff.; 5. Lust. 1881).

Die Heitigkeit des Streites rührt hier, wie so oft, davon ber, daß jeder der streitenden Theile Recht hat in dem, was er behauptet, Umrecht in dem, was er übersieht. Giesebrechts Werk hat das zweisellose Verdienst den ganzen Glanz der kaiser-lichen Politik, wie er sich in dem Stolze der gleichzeitigen Schriftsteller ausspricht, uns flar vor Augen gesührt zu haben. Ebenso hat v. Spbel ganz gewiß darin Recht, daß diese Politik, so glänzend sie auch gewesen sein mag, dennoch der Politik eines nationalen Staates weit weniger entsprach, als ihr ein rein-deutsches Königthum hätte entsprechen können. Endlich kam ich auch bei Ficker nicht sinden, daß er durch katholisch-großdeutsche Tendenzen in der Hauptsache zu einer schließen Darzstellung sich habe beeinstussen lassen; wenn wir doch Gothen,

Franten, Bandalen, Sachjen, Mamamnen u. j. w. immerjort als selbstitändige (wiewohl verwandte) Bolter betrachten, tonnen wir unmoglich diesenigen dieser Bolter, die im Reiche Ludwigs "des Deutschen" zurückleiben, ganz plöstich nur als Stämme eines Boltes gelten lassen wollen.

Einen sicheren Standpunkt werden wir inmitten der Streitenden fenhalten konnen, wenn wir davon ausgeben, daß der Gedante des nationalen Staates dem alteren Mittelalter unbekannt war und dei uns gleichzeitig in doppelter Gestalt sich zu regen begann.

- (S. 18.) Wolfram v. Cichenbach wird von andern für einen Baiern gebalten (Literatur i. bei Scherer, Geich. der beutich. Lit. S. 734); für die vorliegende Frage ist diese Meinungsverschiedenheit nicht von Bedeutung.
- (Ξ. 25.) ἐτξ Φραγγίας τῆς καὶ Σαξίας lagt Confiantinus Berrberegen, de administr, imperii c. 30. Jus specielles italieniider Quelle idreibt bas Chron, Urspergense a. a. 1191 Heinricus hujus nominis sextus vel secundum cronicam Romanorum quintus ipsi namque Heinricum primum, patrem Ottonis primi, non connumerant in catalogo imperatorum, sed ducem Saxonum scribunt hic itaque Heinricus, 92 loco ab Augusto, regnum accepit. —
- (3. 28-37.) Die verjasjungsgeschichtliche Darstellung von der Entwickelung der Landesgewalten in Landess und Meichsregierung solgt nicht einer bestimmten der herrschenden Ausfassungen, sondern sucht von jeder so viel zu verwerthen, wie an ihr dem Beriasser bisterisch erweisbar und vom Standpunkt der deutschen Einbeit bedeutiam erichien. Eine aussübrliche Begrundung dieser Tarstellung glaube ich an dieser Stelle muerlassen zu tennen, da ich sie bei anderer Gelegenheit bereits einmal gegeben habe. Pasitrow, Puiendorfs Lebre von der Monitrositat ver Reichsversassung; ein Beitrag zur Geichichte der deutschen Einbeit. Berlin 1882 S. 15-25).

- (S. 46 f.) Die Hunderte von Staaten, Stätchen und Herzichaften hat der alte Büsching für seine Zeitgenossen getreulich gesammelt. Verghaus hat sie von neuem übersichtlich zusammengestellt. Lancizolle hat zunächst für die Zwecke des praktischen Staatsmannes die territorialen Veränderungen behandelt, aus denen der (damals neue) Zustand der deutschen Bundesländer hervorgegangen war; aber auch dem Forscher kann sein handliches Werkhen eine ganze Vibliothet ersetzen. Wer von der staatschen Zersplitterung im alten Reich ein recht anschauliches Vild haben will, der thue einen Vleich ein recht anschausliches Vild haben will, der thue einen Vleich auf die buntschecklige karte, wie sie ums z. V. vom damaligen Südwestdeutschland Menke neu entworsen hat.
- (A. F. Büsching, Rene Erdeichreibung. Theil III.
  7. Aust. (Bd. 7—9.) Deutschland. H. v. Berghaus, Deutschland seit 100 Jahren. Abth. 1 Deutschland vor hundert Jahren. Abth. 2 Deutschland vor fünzig Jahren. 5 Bände. Leipzig 1859—1862. E. B. v. Lancizolle, Uebersicht der deutschen Reichse, Bundese und Territorialverhältnisse vor dem französischen Revolutionstriege, der seitdem eingetretenen Beränderungen und der gegenwärrigen Bestandtheile des deutschen Bundes und der Bundesstaaten. Berlin 1830. v. Sprunere Menke, Handalas sür die Geschichte des Mittelalters und der neueren zeit. 2. Aust. Gotha 1880. Karte Ar. 47 Südweisdeutschland vor Ausbruch der französischen Revolution 1789, entwersen v. Th. Menke, beard. u. gez. v. B. Hassenstein.
- (3. 49-52.) Eine nähere Begründung der Ausführungen über die Ursachen der Inaktivität des Reichskörpers habe ich in meiner eben genannten Schrift gegeben (Jastrow, Puiens dorf S. 33-36).

### Anmerkungen gum zweiten Buch.

(3. 57—64.) Ueber die Literatur der Raisersage verweise ich auf eine andern Orts gegebene Zusammenstellung.

(Zaftrow, Zur Literatur der Apfibausersage; in: Magazin für die Literatur des In- und Auslandes 52 [1883], 2001—2002. — Wahrend der Drudlegung des portiegenden Wertes erichien: A. v. Bezold, Zur deutschen Kaisersage; in: Sipungsberichte der bairischen Mademie 1884, III, 560—606.)

Den Kaiser Friedrich I. als Bergentrücken nennt mar schon ein Boltsbuch des sechsehnten Fahrbunderts ("History von dem Kapser Friedrich der erst seines Ramens ze. Landshut 1519 u. b.1; doch bat dasselbe teinerlei Ginwirtung auf die Entwickelung der Sage geübt und mußte daher im Text uners wähnt bleiben.

- (S. 65—69). Für die staatsrechtliche Literatur des 17. Sahrbunderts verweise ich der Kurze balber wiederum auf meine mehrsach genannte Abhandlung (Sastrow, Tufendori €. 38—57).
- (Z. 67.) Zacharia's Auffat über ben Zustand tes Meiches nach bem Frieden von Lüneville bat zum Grundgebanten bie Ansicht, daß durch die fortichreitende Lockerung des Meichebandes gerade die wahre Ratur des Meiches als eines bloßen Staatenvereines beutlich hervortrete (M. Z. Zacharia, Geist ber neuesten deutschen Meichesverfassung; in: Woltmann's Zeitschr. für Geschichte u. Politik 1804, I, 34—66).
- (S. 77.) Die Losreißung des linken Mheinufers 3. B. war den Zeitzenoffen eine preußische Angelegendeit; die flassische Literatur Deutschlands ftand ihr theilnahmslos gegenüber. Der schlagendsie Beweis dieser Theilnahmtosigkeit liegt darin, daß die Literarbistoriter, welche das Gegentheit behaupten möchten, zum Beweise nichts als vierzehn Zeilen voll idplischer Aube (den Schluß von Germann und Dorothea) anzusuhren wissen.
- (S. 78.) Man wußte gar nicht, daß es Sache des patriotischen Burgers sei, sied barum zu kimmern, wie die Angelegenbeiten des Baterlandes verwalter würden; mit ein Beweischierfür liegt in der Möglichkeit der politischen Gensur.

- (3. 79.) Die Verse sind aus Niemehers im übrigen nicht bedeutenden "Lieder fürs Vaterland. Religiöse Zeitzlieder und vaterländische Gedichte. Halle und Verlin 1814."
- (3. 107—109.) Soviel wie im Text von dem Traume einer einigen deutschen Republik gesagt ist, dürste auch nach den neuesten Forschungen noch zu halten sein; der Verdacht aber, daß zur Durchsührung dieser Träume vermittels des Sand'schen u. a. Attentate irgend eine Verschwörung bestanden habe, ist schon nach einem Rundschreiben des preußischen Ministers des Innern von 1826 als unbegründet angesehen worden; ihn auf Grund von Münch's "Erinnerungen" wieder ausnehmen zu wollen, ist nach der quellenkritischen Analyse, welcher J. Hermann diese Zusammenstellung unterzogen hat, nicht mehr zulässig.
- (3. Hermann, Zur Aritif ber Nachrichten über bie Attentate von 1819 in: Forschungen zur beutschen Geschichte 23 (1883), 571—92.)
- (S. 110—112.) Die staatsrechtlichen Literaturangaben s. Jastrow, Busenborf S. 60—62 und für eingehendere Studien: Brie, Der Bundesstaat. Gine historischedogmatische Untersstudung. I. Geschichte der Lehre vom Bundesstaat. Leipzig 1874. S. 41—154.
- (S. 112—128.) Friedrich v. Gagern hat in seinem Bruder Heinrich einen Biographen gefunden, welcher über den ganzen handschriftlichen Nachlaß nicht nur des Helden selbst, sondern auch seines Baters verfügte. Der lettere hatte, wie im Tert erwähnt, die Denkschriften seines Sohnes aubewahrt. Heinrich hat ihnen den dritten Band der Biographie eingeräumt; aber gerade die wichtigeren hat er vorweg genemmen und an Ort und Stelle in seine Darstellung eingeschoben, obne sie gerade ganz in dieselbe zu verarbeiten. Die Sabreszahl, die er den einzelnen Schriften zuweist, ist nicht immer zuverlässig; aber sie ist meist mit Sicherheit zu berichtigen.

Die Darstellung bat eiwas Abgebrochenes, und ihr Zusammen bang ist schwer zu versolgen. Das Material, das sie entbalt, ist aber bochst wertbooll und vielleicht gerade deshalb, weil diese Biographie von dem Hobel einer tunstlerischen Weichtsichreibung nicht berührt worden ist, tast sie uns in den Entwickelungsgang eines denkenden Mannes jener zeit einen mehr unmittelbaren Blick thun, als die meisten andern.

(Seinrich von Gagern, bas Leben bes Generals Griedrich von Gagern. 3 Bande. Leipzig und Seidelberg 1856. Darin: "Rurze Abhandlung über mich felbit." Bo. i. E. 17-20. - "Der gegenwärtige Zustand." Bo. 1. 3. 269 bis 277. - Bon ber Nothwendigkeit und ben Mitteln, die polis tiide Einbeit Deutichlands berzustellen." Bo. 1. 3. 278 bis 291. - "Die Parteien." Bb. 1. S. 356-361. - "Unitarier und Foderaliften." Be. 1. E. 361 371. - Im jolgenden benune ich unbedenklich auch einige Briefftellen aus späterer Beit, Die geeignet find, Gagern's allgemeine geistige Stimmung in tiefer Enppidelungsperiode zu daratterisiren. Be. II, 111, 224. I, 341. II, 202, 214. Der Auffan "Die rechte Mitte" 196. III, 3. 259-65| fann nicht, wie ber Gerausgeber angiebt, "aus dem Jahre 1837 38" itammen; benn Friedrich erwahnt ihn bereits am 14. April 1834 186. II, E. 2041 unter den Arbeiten, Die "theils fertig, theils begennen" find, und die er alle im Herbst mitbringen wollte. Das lettere zeigt, baß auch Die "begonnenen" Damals nicht mehr in Den erften Unfangsitatien sein tonnten. In ber That icheint ber Berausgeber an anderer Stelle | Bo. 11, E. 2061 ben Auffan in Diefe Zeit feten zu wollen. - Motig über Mevolutionen: Bb. II, E. 154. - "Bom Bundesstaat." Bb. 1. G. 372 bis 386. Dan Dieje leptere Tentschrift nicht "wannig Sabre vor 1848, sondern erst Ende 1833 verfaßt ift: f. Brie, Bundesstaat I, 5411. - Die nachsten Bemerkungen Lejunden jidy: Bb. 3, 296, 370, 362, 380.)

(3. 132.) Wer eine Anleitung sucht, um über bie vielfeitigen Wirtungen bes Eisenbahnwesens nachzubenken, thut noch heute gut, auf die kleine Schrift zurückzugehen, in welcher Anies als einer ber ersten die Frage beleuchtet hat. (Unieß, die Eisenbahnen und ihre Wirtungen. Braunschweig 1853, namentlich S. 123—127).

### Unmerfungen gum dritten Bud.

(3. 140—233.) Die preußische Staatseinheit fann hier nur bis zu dem Augenblicke verfolgt werden, wo die Franksturter Maiserdeputation ihr die Führung in der deutschen Sinsheit anträgt. (1849). Die Verfassungsurfunde ist jedoch, da dies nirgends einen wesentlichen Unterschied begründet, in der jenigen Redaktion angesührt, welche den meisten Lesern die einzig bekannte sein dürste: in der heute geltenden vom 31. Jasmuar 1850. —

Die Geschichte ber Breußischen Berfassung und Berwaltung ist noch nicht geschrieben worden. Das Berdienst, den Bu= fammenbang und Die Einbeitlichkeit bes Preußischen Staatslebens zuerst in bistorischen Darstellungen zum Ausbruck gebracht zu haben, gebührt Leopold v. Rante und Bob. Guft. Drovien; allein es lag in der Natur der Sache, daß ihre Werfe fich jum größten Theil auf basjenige Reffort beschränften, in welchem die Zusammenfassung ber Staatsfrafte am sichtbarften bervortritt: das des Auswärtigen. Zwar besitzen wir anderer= feits eine gleichmäßige Bearbeitung beinabe aller Berwaltungszweige von v. Rönne; allein Dieselbe bient mehr ben Zweden ber Wegenwart, und Die geschichtlichen Partieen, wiewohl bantens: werth auch für ben Historifer, find doch nur das, wofür sie sich geben: orientirende Einleitungen. Durchgebends auf bistorische Muffaffung begründet und mit guellenmäßigen Rachweisen vielfach ausgestatter find bie Borichlage, Die R. Gneift für bie

Julunit der Preußiichen Verwaltung gemacht hat. Endlich bat, wenn auch nicht diese Verwaltung selbst, so doch ihr vornehmiter Träger, der Preußische Beamtenstand, an S. Jaacischn einen Geschichtschreiber gesunden; doch hat dieser sein Wert als Torso binterlassen.

- (X. v. Rante, Neun Buder Preußischer Geschichte. Berlin 1847 48; jest unter dem Titel: Zweif Buder Preußischer Gesichichte. 2. Aufl. 4 Bre. Leipzig 1878. 3. G. Tropfen, Geschichte der Preußischen Politik. 5 Bre. Leipzig 1855—1881. 2. Aufl. 1868 ff. v. Ronne, Staatsrecht der preußischen Monarchie. 4. Aufl. 2 Bre. Leipzig 1881. Derf., Beriaffung und Berwaltung des Preuß. Staates. Breslau und Leipzig. Besteht aus einer Reibe von Einzelwerken. R. Gneift, Berwaltung, Justix, Rechtsweg. Staatsverwaltung und Selbisverwaltung, Berlin 1869. S. Fjaacsohn, Geschichte des Preußischen Beautenthums vom 15. Jahrbundert bis zur Gegenwart. 1. II. Berlin 1873 78. Br. III (nachzgelassen) 1883).
- (3. 143.) Fur die Stein-Hardenberg'iche Weietgebung in jeht das maßgebende Werf: Ernn Meier, die Reiorm der Verwaltungsorganisation unter Stein und Hardenberg. Leipzig 1881.
- (3. 168 233.) Die Anschaumgen über die Entwicklung des Preußischen Stadtewesens haben lange darunter gelitten, taß immer nur die älteite und die jüngste Periode quellensmäßig bearbeitet waren. Zwischen der mittelalterlichen Stadtsreiheit und der modernen Selbswerwaltung erschien das Zeitzalter des awigellärten Despotismus als ein horendes Hindernig. Nach zwei Richtungen din haben dier Schmollers Zwischungen Wandel geschäffen. Ginmal dat die Durchierichung des Alten materials gezeigt, daß gerate in diese Zeit der tiesste Versalt des alten und die ersten Ansabe des neuen Stadtenssiens sallen, taß zwischen beiden gerate der ausgellarie Tespotismus das

historische Mittelglied ist; dann aber hat die nationalökonomische Beleuchtung dieses Zeitalters ein neues Licht über die staatliche Bedeutung der wirthschaftlichen Maßnahmen verbreitet. Aus den zahlreichen Aufsähen, die alle Borarbeiten einer noch zu erwartenden Berwaltungsgeschichte sind, führe ich nur die wichtigsten an.

(Schmoller, das Städtewesen unter Friedrich Wilhelm I. in: Zeitschr. f. Preuß. Gesch. u. Landessunde 8, 10, 11, 12 [1873—1875]; die Handelssperre zwischen Brandenburg und Pommern im Jahre 1562: ebenda 19 [1882]; Studien über die wirthschaftliche Politik Friedrichs des Größen und Preußens überhaupt 1680—1786; in: Jahrbuch für Gesengebung 2c. Neue Folge 8 [1884]).

(3. 234—255.) Die Bedeutung, welche das Emportommen Breugens für die deutsche Ginbeit batte, ift febr verschieden angeseben worden; eine gerechte Beurtbeilung bieser mannigfachen Un: ichauungen ist meines Erachtens mit einer entschiedenen Stellung: nahme sehr wohl vereindar, allein nur dann, wenn man sich Die Gründe flar macht, welche eine Berschiedenbeit ber Unsichten mit Rothwendigkeit berbeiführten. Co lange Brandenburg ein bloges Territorium war, bedeutete feine Stärfung, wie Die jedes andern Territoriums weiter nichts als eine Schwächung der Reichsgewalt, eine Minderung des nationalen Einheitsbandes. 2118 Brandenburg-Breugen bann zu einem Mittelbing swifden Territorium und selbständigem Staat gedieben war, übertrug fich naturgemäß Dieje Unschauung auch auf Diejes gange Staatswesen. Und als endlich Preußen ein europäischer Staat mit selbständigen Bielen geworden war, fonnte Diese Auffaffung um so weniger weichen, ba er zu schwach, um Desterreich unter sich zu bannen, gerade start genug war, eine Ginigung unter Desterreich zu verhindern.

Gin Wendepunkt auch in der bistorischen Auffassung trat ein, als die Politiker mit der vollenderen Thatsache zu rechnen

ansingen und die "preußtiche Spige" als Nothwendigkeit ansaben. Der Umichwung war vollzogen, als Preußen in undern Tagen das Einigungswert vollbracht batte. Seit damals mußte man auch in dem irübesten Emportemmen Branden burgs die Vorgeichichte der neuen deutschen Einbeit erblicken.

3bren entidiebeniten Ausbrud bat bieje zweite Auffaffung in Treifichte's "Deutscher Geschichte" gefunden.

Dieses Wert ist eine Antwort auf die Frage: Wie ist allmäblich Preußen zu dem leitenden deutschen Staat geworden? Alles, was die Erreichung Diejes Zieles befordert bat, ift ibm Das Bofitive in der Ennvidelungsreibe der Geschichte. Denn in ber Stellung, Die der Weichichtichreiber den einzelnen Momenten in ihrer Bedeutsamfeit für die Gestaltung ber Gegenwart zuweist, ist er eben von seinen Unsichten über bie Gegenwart abbängig und foll es fein. Mag man baber auch Die Einwendungen gegen die Michtigkeit vieler Einzelbeiten, acaen die Darstellung von Personen und Charafteren für begründet balten: jeder, der mit v. Treitsichte der Unsicht ist (und dies ist jest wohl die große Mebrbeit der Ration), daß Die preußische Machtansammlung ber bauptsächliche Rapitalionds bes beutiden Reiches ift, muß ibm tropbem in ber Durchführung jenes Grund gedantens folgen. Gine biervon megent= lich verschiedene Frage aber ist Die Behandlung aller berer, welche in früheren Zeiten an die Möglichkeit einer anders begründeten deutschen Einbeit geglaubt. Rach der gangen Unlage der porliegenden Arbeit war es für den Berfaffer wiffenichaftliche Pflicht, bei allen Diefen Richtungen fich zu fragen, nicht ob sie zu rübmen oder zu verspotten find, sondern inwiesern fie an der Entwickelung Untbeil baben.

(8). v. Treitickle, Deutsche Weichichte im neunzehnten Sabrbundert. Be. 1. 2. 2. Aufl. Leipzig 1882 83. Dagegen: H. Baumgarten, Treitickles Deutsche Geschichte. Etrafburg 1883, nebn Nachtrag ebenda. Treitickles Ers

widerungen in: Preuß. Jahrbücher Bd. 52 (1883) und Bd. 53 (1884).) —

- (3.231—236.) Was die wirklichen Leistungen der preußischen Berwaltung im Berkehrswesen bedeuteten, würde noch deutlicher hervortreten, wenn sie bereits genügend erforscht wären: die preußische Post hat freilich derselbe Mann, der sie zur Reichspost umgeschäffen, auch geschichtlich die in ihre ersten Ursprünge zurückversolzt und hat von ihrer Entwicklung ein Bild entworsen, wie es eben nur der Fachmann bieten kann; aber die anderen Ressorts sind nicht ebenso glücklich gewesen. Meistens nung man auf veraltete Werke zurückgehen, oder neue Monographien kenutzen. Auch sür die Vergleichung der deutschen Posten sind die alten Werke von v. Beust, und von Alüber noch immer unentbehrlich.
- (H. Stephan, Geschichte der Preußischen Post von ihrem Ursprunge bis auf die Gegenwart. Berlin 1859. v. Beust, Bersuch einer ausührlichen Erklärung des Postregals und was dem anhängig. Jena 1748. 3 Bde. J. Klüber, Das Postwesen in Deutschland, wie es war, ist und seyn könnte. Erkangen 1811; dagegen: W. H. Matthias, Postwesen in Preußen. Berlin 1812, von Stephan verarbeitet.)
- (3. 236.) Die Nachrichten über die spanischen Konsulate find den Erlebnissen entnommen, die Jehr. v. Richthosen im Maihest 1883 der "Deutschen Mundschau" verössentlicht hat.
- (3. 246.) Die Weschichte des Fürstenbundes in seiner europäischen Bedeutung hat L. v. Ranke, im Zusammenhange mit den späteren Versuchen preußisch deutscher Bündnisse, 266. Schmidt behandelt. Der lettere bietet die meisten Urstunden in Abdrücken oder Auszügen.
- (Y. v. Manke, Die deutschen Mächte und der Fürstendund. Deutsche Geschichte von 1780–1790. 2 Bde. Leipzig 1871 72. 218. Schmidt, Geschichte der preußischeutschen Unionsphestenungen seit der Zeit Friedrichs des Größen. Berlin 1851.)

- (3. 246.) Die Mitglieder des Fürstenbundes verpflichten jid, bei beverstebender Maiserwahl sich über die Gragen an und quomodo zu verständigen, b. b. nicht nur über bie Perion bes ju Erwählenden, sondern auch über Die Frage, ob überhaupt ein Raifer zu mablen fei. Wie bachte man fich bas Meichs= leben ohne Maijer? Meines Wiffens ift biefe Grage bisber noch nicht aufgeworfen worden; und boch icheint mir ihre Beantwortung für die Grage nach den Absichten Friedrichs des Großen entideitent. Als Antwort bietet fich nur eine einzige Moglichfeit dar. Bis zur Maiserwahl führen das "Reichsvicariat" Die beiden Bialgarafen: Der Rurfürst von der Bialz im Gebiet bes frantischen, ber von Sachien im Gebiet bes fachsischen Rechts. Beide waren Mitglieder Des Fürstenbundes. Das Unterlassen der Raiferwahl konnte also nur den Zwed baben, die Reiches regierung fur ewige Zeiten in Die Bande bes Gurftenbundes zu bringen. Es entipricht freilich bem gangen Ediciale bes Gurftenbundes daß in allen ipateren Berbandlungen über Die Maifer: wahl die Frage an? bereits vergeffen ift.
- (3. 247—256.) "Die Aniänge des beutschen Zollvereins" hat nach den Aften bearbeitet H. v. Treitschfe, in: Preuß. Jahrbücher 30 (1872), 397—466. 479—571. 648—697.
- (3. 265.) Ueber die Beranlassung des Gedichts und die Bedeutung im einzelnen hatte ich mich mit einer Anfrage an die Redaltion des "Madderadatsch" gewandt und darauf vom Berfasser selbst mit liebenswürdiger Aussührlichkeit die im Text mitgetheilte Ausfunft erhalten.
- (3.275—313.) Der Aufban des deutichen Reiches sindet noch immer teine andere instematische Behandlung, als die nach seiner juristischen Zeite. Fur die politische Geschichtschreibung kommen die verschiedenen Darziellungen des Staatsrechts des deutschen Reiches nach verschiedenen Seiten bin in Betracht. Werte, wie das von v. Ronne, welche die staatsrechtlichen Formen niemals anders betrachten als im Zusammenbange mit dem volitischen

Inhalt, der sie ersüllen soll, entbebren zwar naturgemäß oft der juristischen Schärfe, bieten aber ganze Partien gerade unter dem Gesichtspunkte, der für den Geschichtschreiber der maßgebende ist. Auf der andern Seite stehen Werke wie das von Laband. Mit der Einseitigkeit, die der sormalen Jurisprudenz nothwendig anhastet, behalten sie bloß die Formen des politischen Lebens im Auge, völlig undekümmert darum, ob ihnen der reale Inhalt entspricht oder nicht. Solche Werke rusen leicht den Irrthum bervor, als ob ihre Darstellung das Vild des Versassungslebens sei, während es doch bloß ein Vild der Formen sein will, in welchen sich dasselbe bewegt. (Vgl. oden S. 317.) Weiß man aber sich vor diesem Irrthum in Acht zu nehmen, so hat man sür das Verständniß des Reichseförpers und seines Baues eine Vorarbeit, die an Klarbeit und Schärse alle ähnlichen übertrisst.

(v. Rönne, Deutsches Staatsrecht. 2 Bde. 2. Aufl. Leipzig 1878. — Laband, das Staatsrecht des deutschen Reiches. 3 Bde. Tübingen 1878 ff.)

(3. 277.) Die territorialen Beränderungen findet man am übersichtlichsten zusammengestellt bei Lancizolle (j. o. 3. 326).

(3. 286.) Mitten im Konflift mit der preußischen Bolfsvertretung wies Fürst Bismard darauf bin, daß für die deutsche Einheit eine deutsche Bolfsvertretung unerläßlich sei, dazu bestimmt, "die Sonderinteressen der einzelnen Staaten im Interesse der Gesammtheit Deutschlands zur Einheit zu vermitteln". (Denkschrift des Preußischen Staatsministeriums vom 15. September 1863, auszugsweise bei L. Habn, Zwei Jahre preußisch-deutscher Politik 1866 67. Berkin 1868. 3. 60 Ann.)

(3. 295.) Die Leistungen der deutschen Reichspost sind in sehr einleuchtender und populärer Art bebandelt von E. Hoffsmann, Ein Stück nationaler Arbeit im deutschen Verkebrswesen: Teutsche Rundschau 1882, Oktober (9, 30—56). — Die Tarstellung im Tert bezieht sich auf das Jahr 1882.

(3. 301-312.) Der Abidmitt über die Entwickelung der Rolonialpolitif in der Zudies itutt sich auf die Koniulatse berichte im Deutichen Handelsarchiv und in den Druckiachen des Reichtages 1876, 1879, 1880, 1881 85. In diesem Augenblick, wo das vorliegende Wert bereits abgeschlossen ist, erhält die obige Darstellung in allen wesentlichen Puntten eine Bestätigung durch das eben ausgegebene "Weisbuch" über die Fidzie Inseln.



<sup>28.</sup> Doefer Gofbuchbruderei, Berlin, Stallidreiberftr. 34. 35.







# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DD 117 J3 Jastrow, Ignaz
Geschichte des deutschen
Einheitstraumes und seiner
Erfüllung

